

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







Die Roninere



## Hirst Alexander Czernicheff,

General der Kavallerie und Kriegsminister Le Majestat des Kaisers aller Recession

8181 11fbA

Cexton ver 3. Buchard Seen Buchandlur

## Das Königreich

# Westphalen

und seine

## Armee im Jahr 1813,

so wie

die Auflösung desselben

burd ben

faiferlich ruffifchen General

Graf A. Czernicheff.

Von

F. A. R. von Specht, Sauptmann im Kurheffisch Generalftab.

Mit bem Bruftbild Czernicheff's und einer lleberfichtstarte.

Saffel 1848.

Berlag ber 3. Luckharbt'ichen Buchhanblung.

# DD491 W47656

and the second of the second o

11 15 15 16 Co · apple tang ting S. B. S. Sur Little and approved rangle sho found, follows the tree Magach at cauch a chough  $\ell = \{f_{i,j}\}$ different frence Anily a server S. Mounted on house The same with the street with the street property and Gift of the Mary Mary Mary man of Louisian Park Committee ាមស្រាប់ នៅក្រុម ស្រាមអង្គមន្ត្រីក្រុម បានប្រជា material of the state of the second state of the tod business of a greening the undirect management Drud von &. Soppe in Bigenhaufen. 

to a selection of the s



٠,

## Borwort.

Wenn die Wandelbarfeit ber Ansichten und Meinungen, bes Saffes und der Verehrung der Bolfer eine langft bekannte Thatfache ift und so alt wie bas Menschengeschlecht selber fein mag; so ift es hinwieder auch eben so mahr, daß dieser Bechsel ber Ansichten häufig nicht aus llebereinstimmung mit eigner Ueberzeugung und Gesinnung von Innen herausfommt, fondern vielmehr bei einer bunflen Empfindung bes Mangels an eignem Urtheil von Außen hinein, — burch Aufnahme frember Unfichten. Die Mehrheit folgt fast willenlos den Stimmführern ber Barteimanner. — Einen gleiden Wechsel von Verehrung und Sag und wieder Verehrung, aus gleichen Grunden, find wohl wenige Manner in ber Meinung der Deutschen unterworfen gewesen, wie Napoleon. Dhne seinen Berdiensten im Mindesten zu nahe treten zu wollen, glauben wir aber, daß die Dentichen hinreichende Urfache haben, ihm jede Art von Berehrung zu versagen; und boch ift bie Erscheinung eine gang andere. Der begrundete Saß gegen ihn, ber unfere ruhmvollsten Jahre, bie ber Breiheitstriege erbluben ließ, ift einer, man fann fagen, fast allgemeinen Verehrung gewichen. Unter mancherlei Urfachen

bieses Wechsels sefellt keider auch die dem Deutschen so unsehrenvoll auszeichnenden Schwäche für Rachahmungsliebe für das französische Rachbavpolk nicht, oder der Glaube, daß man groß denbe und fühle sewennenden nitt weltbürgerlicher Versachtung aller vaterländischen Erinnerungen soller dem Feinde, der und mißhandelte, nur den ausgezeichneten Makurunde Feldherrn anerkennt, oder an einem gewaltigen Geiste den Schmut verdrecherischer Thaten übersieht.

Bon französischer Ruhmredigkeit in Schriften und Bilbern, hat sich die große Menge die Erinnerung an unsern eignen Großthaten, an den Kampf, der Napoleons Gebäude und den Hohn französischer Zwingherrschaft in den Staub getreten hat, hinweg gauteln lassen, gleichsam um Richts mehr, als Napoleon, seine Marschälle und Grenadiere in einer Ant von Berklarung zu sehen.

Darum hat es Noth gethan, daß Biele auftraten mit dem Andenken an die herrliche Zeit unstrer Freiheitskämpfe unstre eigne Ehre und den Dank zu retten, den die fürs Baterland Gebliebenen noch immer fordern, so wie die Anerkennung dauernd zu erneuern, welche die wahrhaft großen Krieger unstres Bolkes und unstrer Berbündeten aus jenen Tagen ewig in Anspruch nehmen.

Die deutsche Geschichte ist nicht arm an Stoff, und Sethstegefühl und Nationalstolz zu verleihen; und wenn auch manche traurige Zeit und mancher traurige Tag ber Schmach sie nicht weniger als die Geschichte anderer Bölfer trübt, so ist unser Bolf doch stets verjüngt mit erneuter Herrlichseit aus ihnen hervorgegangen. Und auch solche Zeiten zu vergegenswärtigen ist heilsam, und derer zu gedenken, die und Erlössung brachten, Pflicht.

In biefem Sinne mochte auch wer Berfasser ein Scherflein vardringen ; einen Beitrag istein, boch mahr und tren, indem er die Darstellung einer Begebenheit liefert zur Geschichte jener Zeit; die Deutschlands tiefste Erniedrigung, wie seine größte Glanzporiode gesehen hat; beides dem Gedächtniß zurückfaltrufen in sein Bunsch.

Iwar haben die Helbenthaten der Russen und Deutschen ze. in den Freiheitstriegen, schon manche tressliche Geschichtsschreiber gesunden, aber nur wenige für das Bedürsniß der gebildeten Stände im Allgemeinen; und hierneben behandelt ihre Darstellung doch gewöhnlich nur die Operationen der größeren Heere und Armeeforps; die Unternehmungen der kleinern Truppentheile werden nur nebenbei und beiläusig erwähnt oder doch nur nach der Anlage dieser Werke, spärlich behandelt, während doch sie gerade die Stimmung und den Geist des Boltes und der Krieger am besten erkennen lassen und durch die ritterlichen Thaten, welche diese kleinern Unternehmungen auszeichnen, sich würdig an die der großen Kriegsheere auschließen.

Sierneben siph sie es ferner, die für den jüngern Offizier, das meiste Belehrende gewähren, weil sie mehr als jene den Offizier niedern Grades in den praktischen Areis seines Wirstens einführen wohn ben berkönliche Geltung in Anschlag tammt und sich herpähren muß.

Unter ben vielln ifthinen Paticiglinger Dügen aus ben-Freiheitelstegen, die hierherigeherengeftreht aber als beswebetsinglänzendes Meteory der minhollenund ruhmvolle Bug des uffischen Generals Czernichest mach, Kasselherdory, dem. an Kühnheit des Unternehmens, an Entschlossenheit der Ausführung und an gludlichem Erfolg, kaum etwas ahnliches in ber Rriegsgeschichte an die Seite geset werden kann.

Eine Schilberung ber Berhältnisse im Königreich Westphalen und der Stimmung seiner Bevölkerung, sowie eine genaue Darstellung des Zuges Czernichesse nach Kassel, bessen Eroberung und die Folgen davon, dürste hiernach wohl als gerechtsetrigt erscheinen, wie auch eine Lücke in unserer Kriegsgeschichte ausstüllen, und soll hierneben einen gerechten, schuldigen Tribut abgeben, den wir der Tapserkeit unserer ruhmreichen russischen Bundesgenossen aus jener großen Zeit darbringen.

Zwar hat das Unternehmen Czernichesses schon eine besonbere Darstellung gefunden, in dem preußischen Militair-Wochenblatt vom Jahre 1832 Nro. 834 und in der österreichischen Militair = Zeitschrift vom Jahr 1838, 3r Band beide von ein und demselben Versasser, aber diese Darstellungen sind ohne Berücksichtigung der innern Zustände Westphalens abgefaßt, ohne deren genaue Kenntniß, sowie ohne Kunde des Terrains, auf dem das Unternehmen ausgeführt wurde, Czernichesse Zug nicht vollständig gewürdigt werden kann.

Aus biesen bargelegten Ansichten und Gründen ging die folgende Schrift hervor und sie veranlaßten auch eine Uebersicht der innern Berhältnisse des Königreichs Westphalen, seiner Finanzen und seines Heeres vorauszuschicken, um zu
Bergleichungen zwischen jest und damals Gelegenheit zu geben, um so mehr, als eine Geschichte dieses in seiner Kindheit schon wieder hingestorbenen, schon bei seinem Entstehen
siechen Reichs, das seine Fortdauer nur der Furcht vor den
französischen Bahonetten verdankte, bisher noch nicht existirt,
und nur hin und wieder Bruchtude darüber sich vorsinden.

ant In wiemeit der Berfellen fent Anfgederungen entsprachen hat, pelderangingufuften Areikanskulumadener überläßt er einere biffigennoppregifficend Bauribeilung rochnezieda: mohl= wollende Belehrungidantengenfingenidingt innvocausiabars deugte Jaffen emmuche Mainfide einkefriedigteläßter oder ichnen wohl gar entgegentreten mufite in Aber mit ber Heberzeugung fann ber Berfaffer wenigstens bas Buch bem Bublifum übergeben, daß er mit Gemiffenhaftigfeit nur Wahres darzustellen fich bestrebte, weshalb er überall seine Quellen anzuführen nicht unterlassen und wo es thunlich war, folche wählte und ange= geben hat, von benen er voraus feten zu können glaubte, daß fie fich in ben Sanden des größern gebildeten Bublifums befinden würden.

Daß ührigens bas Werfchen vollendet werden fonnte, verbanft ber Berfaffer nur ber eben fo gutigen als bereitwilligen Mittheilung, vieler Thatfachen burch noch lebende Beugen jener Beifen gund Ereigniffe, benen er fich verpflichtet fühlt, hierburch öffentlich, feinen verbindlichsten Dank auszusprechen.

ofinenfifel imo September 1847.

mu:

a come green of Original and 198 11 onie feste stoud, ment, if . Der Verfaller.

Bright State of the State of th

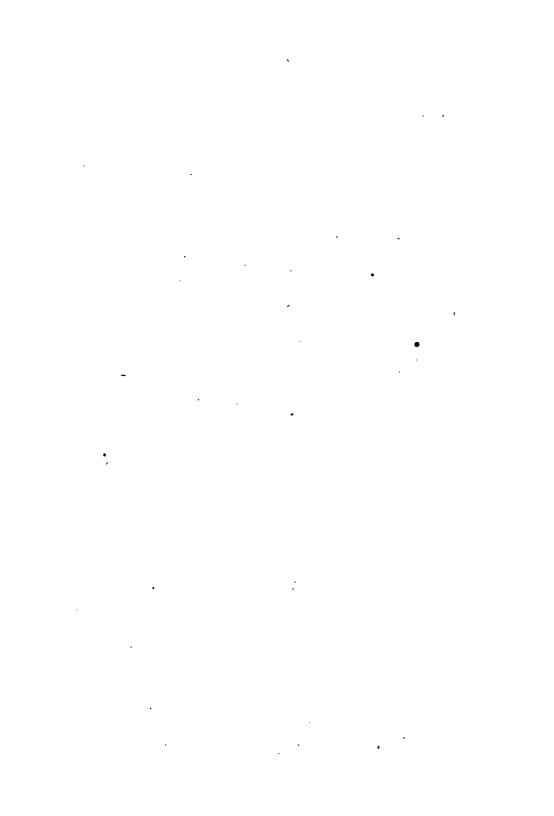

## Das Königreich

# West phalen

und feine

## Armee im Jahr 1813,

so wie

die Auflösung desselben

burd ben

faiferlich ruffifchen General

Graf A. Czernicheff.

Von

F. A. R. von Specht, Saubimann im Rurbeffichen Generalftab.

Mit dem Bruftbild Czernicheff's und einer Ueberfichtsfarte.

Saffel 1848.

Verlag ber J. Luchardt'schen Buchhandlung.

LO

Ł

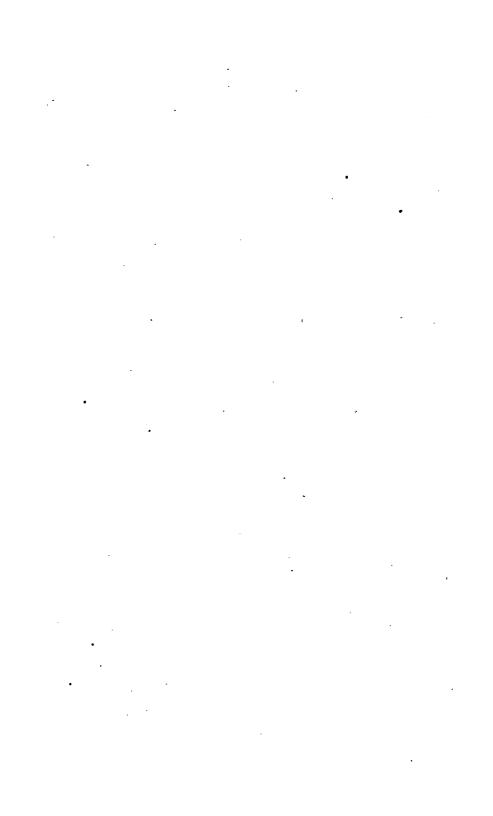

## I.

## Die westphälische Zeit.

Der unglückliche und verhängnisvolle 14. Oktober bes Jahres 1806, hatte auch über Kurheffens und Braunschweigs Geschick entschieden — gegen die dem ersteren zugestandene Reutralität, treulos von französischen Truppen besetzt, sahe sich Kurfürst Wilhelm I.,\*) und durch die eben so ge-

<sup>\*)</sup> Der Urenkel Landgraf Philipp bes Großmuthigen, Wilhelm I. hatte ben ungemessen Ehrgeit Buonaparte's gekränkt, indem er zu stolz weber in Baris (1804) noch in Nainz (1804 und 1806), wie viele andere beutsche Fürsten, dem Hochmuth des auf Bajonetten emporgetragenen französischen Kaisers, durch personliche Begrüßung, gehuldigt, und benselben durch die Ablehnung der Einladung, dem Rheinbunde beizutreten, noch mehr gegen sich ausgebracht. Bei dem Ausbruche des Krieges mit Preußen 1806, ließ Napoleon dem Kurfürsten, um ihn von einem Bündniß mit dieser Macht abzuhalten, durch seinen Gesandten Bignon Neutralität unter der Bedingung antragen, seine Truppen auf den Friedenssus zu seinem alten Buldesgenossen, Preußen, annahm

muth - als herzlose Drohung Napoleon's \*) auch Herzog Ferbinand von Braunschweig gezwungen, das Erbe ihrer Bäter und ihre Bölker zu verlassen \*\*) über welche ihre erlauchten Ahnen mit Gluck und Segen seit Jahrhunderten geherrscht hatten; welche mit inniger Liebe und Treue Ihnen anhingen und mit tieser Wehmuth und nicht ohne sprechende Beweise ihrer Ergebenheit Sie scheiden sahen \*\*\*).

und fein Beer entließ, ohne ju ermagen, bag nur entichiebenes Sanbeln bem gefrantten Ehrgeizigen gegenüber, allein rathfam fein fonnte, ber fein Bort und feine Bertrage nur fo lange gu halten gewohnt mar, ale beibe ihm Bortheile zu bringen vermoch= ten. Nach ber Bertrummerung ber preußischen Rriegemacht rudte baber ploglich ein Armeeforpe unter bem Marichall Mortier. 20,000 M., auf ber Murnberger -, und ber Ronig Lubwig von Solland mit einem Rorpe von 14,000 M. auf ber Sollanbifchen Strafe in Gilmarichen gegen Raffel, um im Namen bes Raifers von Stadt und Land Befit ju nehmen, fo bag ber Rurfürft taum Beit behielt, ben 1. November fich burch bie Flucht zu retten. Er ging erft nach Danemart, fpater nach Brag, wo er bis gu feiner Burudfunft blieb. Der Divifionegeneral Lagrange, ein wohlwollender Mann, übernahm als General = Gouverneur bie Bermaltung bes Landes und behielt biefelbe bis gur Errichtung bes Ronigreiche Beftphalen. Er nahm alles Rurfürftliche Gigenthum und alle öffentlichen Raffen fur ben Raifer in Beschlag. Bergleiche: Biographie bes General v. Ochs von Frhn. v. Sobenbaufen S. 148 u. w. - Ginige Betreffniffe und Erlebungen Martin Ernft v. Schlieffens, 3r Banb, Seite 1041 u. f. f. - Gefchichte ber Saubt = und Refibengfiadt Raffel, von Biberit, Seite 372 u. w.

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Königreichs Hannover und Herzogithums Braunsschweig, von Hune, 2r Th. S. 305. — Lebensbilder aus ben Befreiungskriegen r. 1r Th. S. 212. — W. Mentel, Gesch. ber Deutschen S. 944. — Rotted, allgem. Gesch. 9r Th. S. 331. — Beder's Weltgeschichte 13r Th. S. 266 u. w. — Lachmann, Geschichte ber Stadt Braunschweig S. 371.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche Geschichte ber letten 50 Jahre, von Lubwig, 5r Th. S. 91 u. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Beder a. a. D. 13r Th. S. 251. - Rotted a. a. D. 9r Th.

Insbefondere zeigte fich biefe Unhanglichkeit und Treue im beffischen Rriegsheer, bas icon feit Beginn ber Ruftungen Preugens, sehnlichst gewünscht und gehofft hatte, an bem Rampfe gegen ben gemeinsamen Keind beutschen Bolkes Theil nehmen zu können. Statt beffen die ganz unerwartete Besetzung bes Baterlandes ohne Kampf und ohne. daß fein Beer bestegt worben; die gezwungene eilige Entfernung ihres Rurfürsten und ber Befehl ber Auflösung, Entwaffnung und Entlassung in ihre Beimath. Das war für biefe ftete tapfer gewesenen Truppen zu viel; es schien ihnen schimpflich, feindliches Ariegsvolk ohne Rampf in ihre Heimath aufnehmen au muffen, bem fie und ihre Bater bisher fast immer flegreich gegenüber gestanden. - Ja sie mußten sogar vor biesen verhaßten Franzosen, welche sie in ihrem Kriegsmuth, ohne Schwierigkeiten, jum Lande wieder hinaus zu treiben vermeinten, ihren Landesfürsten fliehen sehen und fie selber ihre Baffen, bie fie mit Ehren bisher getragen, biesen ausliefern - bas war mehr als fie ruhig zu ertragen vermochten, bas regte ihren gangen Rriegerftolz auf, ben ber Seffe in nicht geringem Grade befitt! Mit Wuth zerschlugen sie ihre Gewehre 2c. um ste bem Feinde wenigstens nicht ganz in die Sanbe zu liefern und eilten ihrer Seimath zu. Die Aufre= gung, welche fie mitbrachten, fanden fie nicht minder am heimathlichen Berbe, ihre Brüber und Bater fühlten wie fie, fie waren wie sie Solbaten gewesen und in den heißen Rampfen bes siebenjährigen = und amerikanischen Rrieges unter ben Baffen ergraut. Ale nun gar bie Aufforberung erfolgte unter französischen Kahnen sich zu stellen, loberte ber glühende Brand zur lichten Flamme auf: die Landleute erhoben sich in vielen Gegenden, mit Muth in ber Bruft schien es ihnen 1 \*

ein Leichtes ben treulosen Keind zu vertreiben, beffen große Beere in Bolen gefeffelt waren und fie begannen einen Rampf auf eigener Kauft, von dem Ausgang und blutige Kolgen voraus zu feben waren und die Aufregung legte fich erft, als ber abwesende Rurfürst sie selber zur Rube ermahnen ließ. \*) Auch bas Dffizierforps zeigte sich bes erworbenen Ruhmes ber Ehre und ber Treue feiner Ahnen wurdig. Als nach Dampfung bes Aufftanbes, an bem mehrere Infanterie-. Offiziere Theil genommen und die übrigen fich weigerten Dienste in ben wieder neu zu errichtenben Infanterie = Regimentern zu nehmen, Buonaparte befahl, alle bie nicht eintreten wurden, nach Frankreich auf die Festungen abzuführen, zogen mit wenigen Ausnahmen, nachbem bas Kurfürstenthum aufgehoben, in dieser Zeit der Trubfalen, sammtliche Infanterie = Offiziere eine lange Gefangenschaft in Frankreich, ben wiederholt angebotenen Diensten ber Frangosen vor; fie wollten lieber in Det und Luxemburg im Glenbe fcmachten, als ihrem rechtmäßigen Fürsten bie gelobte Treue brechen, ber ihnen auch bis zum Frieden von Tilsit einen Theil ihres geringen Gehaltes auszahlen ließ. \*\*) Erft nachbem fie ber Rurfürst ihrer Verpflichtung entbunden, fehrten bem Krieben als Hieronymus bereits die Regierung übernommen, in ihre Heimath jurud und traten, ber Macht ber Berhältniffe weichend, jum größten Theil in westphalische Dienfte.

Napoleon hatte inmittelft burch ben Tilftter Frieben bie Staaten Heffen und Braunschweig mit Hannover und

<sup>\*)</sup> Bergl. Ludwig a. a. D. 5r Th. S. 119, u. v. Schlieffen a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Biographie bes General v. Dos, von Frhu. v. Sobenhaufen. G. 164.

ben preußischen Provinzen dieffeits ber Elbe zu einem neuen Staate vereinigt und unter bem Ramen Königreich Beftpbaken. bem erstaunten Europa hingestellt und feinen Staaten angereiht. - Aber vermochte er auch, auf feine flegreiche Armee geftunt, biefee Konigreich zu befretiren und biefen echt beutschen Stammen einen Kranzosen - feinen jungften Bruder hieronumus Buonaparte -- ber meder Sprache noch Sitten und Gebrauche bes Landes fannte, fich auch nicht die Mühe gab diefelbe fennen zu lernen\*) — als ihren König aufzuzwängen und bem schmählichen Rheinbunde einzuverleiben; fo fehlte ihm doch der Glaube bes Volkes, die moralische Kraft, welche bem Staate erft ben innern Salt für bie Zeiten ber Gefahr geben muß und bie ihm ber Rheinbund nicht zu verleihen vermochte, über ben Bulau in feiner beutschen Geschichte, leiber nur mit ju vielem Grunde fagen fann: "Richt nur in jener formlichen und befinitiven Lossagung von Deutschland unterschied sich ber neue Bund von feinen Borgangern. Auch in bem Berhältniß zum Auslande ging er einen großen und verhängnifvollen Schritt weiter. Richt blos eine für vorübergebende Zwede bestimmte, vielleicht gar nicht offen ausgesprochene, sondern unter Formen verhüllte Allianz mit dem Auslande ward geschloffen; vielmehr ftellte ber Rheinbund sich ausdrücklich unter das Protektorat des Oberhaupts berfelben Ration, mit welcher Deutschland seit drei Jahrhunderten seine blutigsten Rriege geführt, beren Intriguen hauptfächlich bas Band ber Reichsverfassung gelodert, Die bas Reich um feine Granglander beraubt und betrogen, beren Grundfate, Lehren und Meinungen die alte Sitte unterwühlt, bas alte Recht gebrochen hatten, beren Bolifif burch taufenbfaltige

<sup>\*)</sup> Bergl. Graf v. Reinhard, in Raumer's hiftorifchem Tafchenbuch. Reue Folge 7r Jahrgang S. 258.

Erfahrungen als felbstfüchtig erprobt war, mit beren Wefen bas Deutsche schroff kontraftirte, ber nur innere Keinde, ober turgfichtig Betrogene fich ohne Mißtrauen zuneigen, die nicht blos physisch zu unterwerfen, sondern auch durch schmeichlerische. blendenbe Kunfte geiftig zu feffeln trachtet, und die jest als Beflegerin, Erobernbe, Unterbruderin Deutschlands hineingebrochen war, eine Schmach über Deutschland verhängt hatte, bie gu einem bis jum Sieg ober Tod unauslöschlichen Bergweiflungs= tampf hatte anmahnen, am wenigsten aber ju Abfall ober Unschluß an den Keind führen sollen und ware biefer schmähliche Schritt noch geschehen, um einem, wenn nicht schimpflichern benn das war nicht möglich — boch härteren und gefährlicheren Joche zu entgehen u. f. w. \*)" "Bon ba an — und es dauerte bis jur Auflösung biefer ungerechten Bertrage" - fagt ferner Luchefini "waren unaufhörliche Umwälzungen von Staaten und Beranderungen von herrschaften; häufige Ariege, nicht selten in fernen Lanbern und meift jum Bortheil eines andern, wurden geführt; furz unruhige und unrechtliche Friedensschlüffe folgten einander; ber Seehandel wurde burch wechselseitige Beneidungen unterbroden, ber ganbhandel durch Duanen erschwert ober burch Berbote verhindert; ber einheimische Gewerbfleiß ward, weil er bem fremben zu fehr schmeichelte, unthätig gemacht; überall unbefannte Befete; ungewöhnliche Gebräuche; eine fremde Sprache; Broffriptionen, Berbannungen, Armuth angesehener Staats= manner, berühmter Feldherren, tugendhafter Burger und um alles mit einem Worte zu fagen : ftummer und gitternder Gehorfam bes gangen Deutschlands gegen ben Willen eines Einzigen\*\*), ber

<sup>\*)</sup> Gefchichte Deutschlands von 1806 — 1813 v. Brof. Bulau. S. 3.

\*\*) Bergl. Ueber bie Wirfung bes Rheinbundes. Aus bem Italienis ichen bes Marchese Luchefini. Minerva 1821. 4r Band.

als Protektor Sut und Blut der Rheinbundsvölker als seine Gigenthum und die Fürsten des Bundes bloß als seine Pächeter betrachtete und diesem gemäß auch mit ihren Besitzungen und Unterthanen willführlich versuhr, ohne sich im geringsten durch die bestehenden Berträge gebunden zu halten, die ihm bei Freunden so wenig heilig waren, wie bei Feinden, und sie unbedenklich brach, sobald seine Treulosigkeit ihm Bortheil zu bringen versprach, wie zur Genüge das Dekret vom 1. Dezember 1810 beweist, durch welches ohne Umstände die Besitzungen der Herzöge von Oldenburg und Aremberg und der Fürsten von Salm, ein Theil des Großherzogthums Berg und ungefähr die Hälfte von Westphalen dem Rheinbunde genommen und Frankreich einverleibt wurden; so wie nicht minder das Berfahren gegen den Buchhändler Palm \*) von Rürnberg darthut.

Durch solche übermuthige Handlungen der Gewalt, wursten schon damals die Borurtheile, welche viele zu Gunsten der Franzosen hegten, geschwächt und das Bertrauen zu dem Raiser gewaltig erschüttert, und wie er auch durch Schriften und Agenten das Bolk bearbeiten ließ, um es für sich zu gewinnen; so vermochte er doch nicht die Erinnerung, die Liebe und die Anhänglichkeit an ihren angestammten Fürsten, von welchen sie so lange mit Milde beherrscht worden, mit denen sie von gleichem Stamme in Geist und Wesen auf das Innigste verwachsen waren, aus ihrem Herzen zu reißen. Sie lebte frisch und kräftig in dem Bolke fort und erstarkte um so mehr, se schärfer der Despot Gesühle verpönte, die durch mächtig wirkende Naturkräste ihnen angeboren.

<sup>\*)</sup> Bergl. Ludwig a. a. D. S. 62 2c. Bulau a. a. D. S. 109 u. f. w.

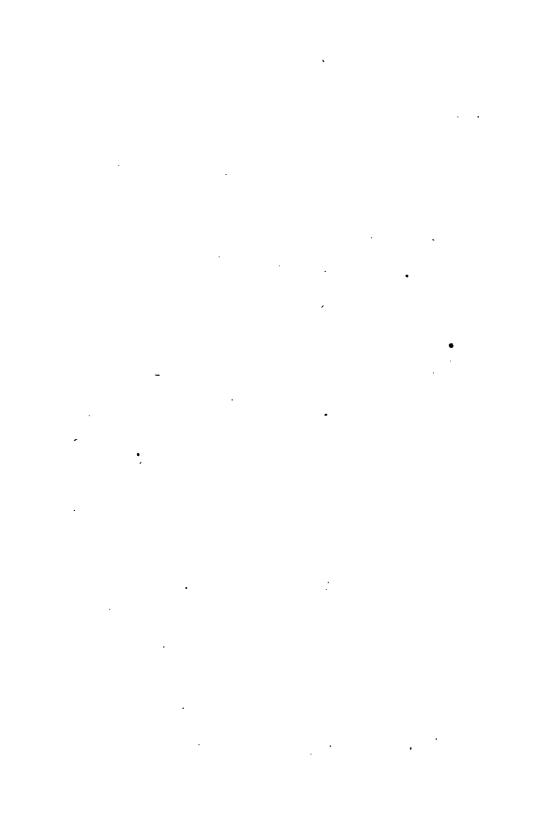

Solche, alle Selbstftändigkeit des Königs Hieronymus gänzlich aufhebende Grundbedingungen seiner neuen, durch die Gnade seines Bruders, erhaltenen Würde, mußte Westphalens Unglück sein, denn sie machten es vollständig und gänzlich abhängig von Frankreich und es war und blied auch die zu Ende in der That nur ein sehr stiessmütterlich behandeltes Departement dieses Reichs, sagt v. Strombed in seinem schon erwähnten Werke und fährt sort: Die dem Lande ertheilte Konstitution — durch Dekret vom 15. Oktober 1807 — welche vieles Gute enthielt, war Frankreich gegenüber nur ein Blendwerk, die der König bei dem besten Willen sie redlich zu handhaben, nicht in Krast erhalten konnte, selbst wenn ihm bessere Rathgeber zur Seite gestanden, als die waren, so er wirklich hatte, \*\*) welche als die wahre Pest des Landes von seinen Zeitgenossen gebrandmarkt wurden.

2. Wachler, ber mahrend ber westphalischen Zeit Professor ber Geschichte an der Universität in Marburg war, gibt über König Hieronymus und seinen Hof, folgende Schilberung, bie zur Charafteristif besselben, hier einen Plat finden mag:

"lleber Hieronymus Buonaparte fann bie öffentliche Meisnung wohl nicht getheilt sein und seine Schwächen und Berstrungen sind weltbekannt. Die armseligste Eitelkeit in fortsschreitender Steigerung bemächtigte sich seiner, seitdem er, als blindes Werkzeug fremder Macht, von deren Abglanz er lebte,

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Rotted a. a. D. 9r Banb.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. auch Minerva a. a. D. S. 258 u. f. w.

zu einer Hoheit und Gewalt gelangt war, beren Bersuchung vielleicht auch fraftigere Gemuther unterlegen haben wurden.

Bei feinem Regierungs = Antritte zeigte er fich furchtfam und gutmuthig; die Aeußerung feiner Mutter gegen 3. v. Müller, daß hieronymus unter allen ihren Kindern bas befte Berg habe, schien keiner Rechtfertigung zu bedürfen. Bald genug und früher, als felbst Mistrauen gemuthmaßt hatte, war ber Schwache umftrict von Freuden und prunkenden Gauteleien bes Machtlebens; er tropte auf Rechte, beren 3meibeutigkeit er auch nicht entfernt ahnte, und felbst dem ernstesten \*) feiner Umgebung mochte nicht bequem und nothwendig fceinen, ben jungen Buftling an Pflichten zu erinnern. Das gange westphälische Hoswesen lief auf eine Bilbungs- und Verforgunge=Anstalt fanatischer Eitelfeit in vielgestaltiger Mannigfaltigkeit hinaus. Die wenigen Eblen zogen fich in bie Einfamfeit bes Beschäftslebens jurud und suchten in ihrem Rreise. fo viel sie vermochten, Unheil zu verhüten, und ben Druck ber Zeit zu milbern; bie schwüle Hofluft war ihnen ein Gräuel; mehrere wußten mit falter Besonnenheit ihren Eigennut gu befriedigen; die Menge verlor ihr befferes Selbstgefühl in Glanz und Pracht und im zauberifchen Wechsel rauschenber

<sup>\*)</sup> Der Minister Simeon bestimmte, während seiner übrigens sehr liberalen Oberleitung ber geheimen Polizel, die Abgaben von Pharoo-Banken zur Bestreitung kleiner königlicher Hosbeburfnisse. Einige wollen behaupten, daß die Einnahme von H. Patenten auf gleiche Weise würdig verwendet worden sei. — Der französissche Gehandte in Kassel, Reinhard, allein durfte wohl von Zeit zu Zeit ernst und wahr mit Hieronymus gesprochen haben; aber ber seine Worte umgebende diplomatische Charakter, verstattete keinen Nachbruck der Menschlichkeit und konnte zum Gerzen und Gewissen keinen Weg finden.

Luftbarteiten 2c. 2c. Bei Alt und Jung herrschte die allgemeinste und vollständigste Berblendung; erst wie der Borhang gefallen war, bemerkten sie, daß das Schauspiel zu Ende sei; vorher ahnten sie nicht, daß es jemals enden könne."

"Regent im ebleren Sinne bes Wortes war hieronymus wohl nie, und vermochte es nicht zu sein nach ben Borbereitungen vor feinem Königsspiele. Doch hatte er Anfangs mehr Achtung für feine Rolle, als in ben letten Jahren, wo felbftfüchtige Sinnlichkeit und ein mit zaghafter Unterwürfigkeit gepaarter Trot auf Napoleons Glud und Macht bie feltenen Aufwallungen befferer Gefühle ichnell unterbrudten; erft ba verhöhnte er kindisch \*) sein Regentenamt und suchte sich zu überreben, daß er es verachten und entbehren fonne. Religion war ihm fremb, ob er gleich die äußern Kirchengebräuche eifrig Er besaß natürlichen Scharffinn und konnte gut mitmachte. und wohl geordnet ohne lange Vorbereitung sprechen; im Staaterathe zeichneten fich in ben ersten Jahren feine Bortrage burch scharfe Bestimmtheit und burch Kesthalten und Berausheben bes Mittelpunftes einer Berhandlung fehr vortheilhaft aus; später nahm er oft in mehreren Monaten an keinen Situngen Theil. Seine anfangs unverkennbare Achtung für Deutsche, wurde von einer Berson untergraben, bie

<sup>\*)</sup> Wenn hieronymus öffentlich erschien, so verhinderte oder erschwerte bie bewassnete Umgebung, daß Bittschriften übergeben werden dursten. Doch gelang es wohl auf Wilhelmshohe bei Spaziersahren. In den letzten Jahren mußte nach solchen Spaziersahreten der Wagen von den Trümmern der klein gerissene Suppliken gereinigt werden; der Landesvater hatte sich während des Fahrens die Zeit damit verkürzt, die oft dringenden Gesuche seiner Unterthanen zu zerkückeln. Das heißt doch wohl a la Dudois so mettro zu nivezu des affaires.

Naturberuf hatte haben sollen, sie zu pflegen und zu erkräftigen; von ber beutschen Sprache hatte er nichts weiter erlernt, als einige gemeine Umgangswörter. Mit Mathematif und ben französischen Hauptwerken über bieselbe war er nicht unbekannt; daß Kriegswissenschaft von ihm nicht gefaßt worden sei, hat sich anschaulich genug beurkundet. 2c. 2c. "

"Db Hieronymus sich ber schönen Literatur ber Franzosen befreundet gehabt habe, ist unentschieden; was davon bei ihm hastete, konnte im öffentlichen Leben und im Schauspielhause leicht gewonnen worden sein. Er soll nichts weister gelesen haben, als die Amtszeitungen und Bulletins. Bon gründlicher wissenschaftlicher Bildung war nichts vorhanden; er schien Liebe und Achtung dafür eine Zeitlang vorzugeben, weil es ein wesentlicher Bestandtheil des ihm vorzugeschiedenen Regierungssystems war; der Gelehrtenstand sollte gewonnen werden, um das Bolf zu stimmen und zu leiten. Daher hielt er sich bei seinen Reisen im Lande\*) besonders mit Universitätsangelegenheiten auf und schien dies sein ausschließliche Ausmerksamseit zu schenken. Aber sehr balb siel er aus dieser Rolle und erklärte schon 1809 dem

<sup>\*)</sup> Bei ber Ankunft in Halle wurde hieronymus von jungen Mabchen, welche Rosen streuten, empfangen. Professor Rubiger kam zu ben versammelten Professoren, mit ben Worten: "Da ist leibhaftig bas Wappen von Halle: Ein Esel, ber auf Rosen geht." — Diese Anekvote habe ich von einem Ohrenzeugen, dem Professor Steffens. — In Universitätsstädten benahm sich hieronymus gegen Professoren, selbst bis zum Jahre 1811, äußerst wohlwollend und schien sich die einzelnen Bedürfnisse der Anstalt sehr angelegen sein zu lassen. Daß besonders für Göttingen während der westphälischen Usurpation sehr viel und tressliches geschehen ist, läßt sich nicht läugnen; auch hat der hierin bewährte vaterländische Eiser des Studiendirektors Leist dankbare Anerkennung gefunden.

Studiendirektor Joh. v. Müller unverholen, daß er Soldasten brauche und keine Studenten. Höchst wahrscheinlich würde auch die Universität zu Marburg bei schiestlicher Gelegenheit, auf die man Jagd machte, eingezogen worden sein. Göttins gen war durch die Allmacht seiner Ruhm = Ausstatung gesschütz."

"Geschmack kann bem Er-Könige nicht zugestanden werben. Im Vorsaale des Ständesaales waren die seltsamsten
Zusammenstellungen von Figuren zu sehen, der Elephant
hatte den Laokoon und Apoll von Belveder auf beiden Seiten; gleich bei dem Eintritte stand der sogenannte Schleiser
und ein wiziger Kopf erklärte es für eine üble Vorbedeutung,
daß die Reichsstände vor allem andern das Schinden des
Marsyns veranschaulicht vor sich haben sollten."

"Der außere Anstand wurde von hieronymus nicht verlett; er bewährte in dieser Beziehung einen garten Sinn. Bei Anwesenheit ber Latitia in Raffel, besuchte biefe mit ihrem Sohne und beffen Gemahlin und mit bem Minifter von Wolfradt bas Museum. Als ber Vorrath von Cbelfteinen und reichen Geschmeiben vorgezeigt wurde, entfiel bas einem Regententreise unziemliche Wort: " Sier muß man ftehlen" (ici il faut voler); Hieronymus ging auf eine andere Seite und unterhielt fich mit bem Auffeher über anbere Gegenstände. Inbeffen ließ ber Aufseher die Steine und Ringe nicht unbeachtet; er fah, bag Manches herausgenommen, probirt wurde, und hielt für rathsam, fogleich nach Entfernung ber vornehmen Gafte, eine Revision anzustellen, und es fehlte ein kostbarer Ring. Die Entbindung (decharge) über diese Rummer bes Inventariums, von ber Sand bes Ministers mit bem Beisage bes Aufsehers, bag fich biese

Entbindung auf den vornehmen Befuch beziehe, habe ich selbst gelesen." \*)

Jerome, bem es weber an Verstand noch Gemuth fehlte und ber bas Befte feiner Unterthanen gern gewollt hatte, wenn es ohne große Mühe und Anstrengungen von seiner Seite, au erreichen gewesen, suchte bei folchen ihn bindenden Keffeln, die ihm abgehende Herrschergewalt, durch außern Brunk au erfeten \*\*), fich burch bie üppigften Berftreuungen aller Art, für die fehlende Zuneigung seiner Unterthanen zu entschäbigen und burch eine glanzende Hofhaltung \*\*\*) und burch koftbare Feste 2c. ben schlichten beutschen Sinn berfelben gu blenden und zu berücken und für die neuen Berhältniffe zu gewinnen; ein Streben, bas auch in bem gezwungenen Berhaltniß bes Königs zum Bolke begründet lag, bem begreiflicher Weise alles baran gelegen sein mußte, die ersten Kamilien und den Abel bes neuen Reichs an seinen Sof heranauziehen. zu feffeln und von sich abhängig zu machen, weil er nur fo Ansehen im Bolle gewinnen fonnte. Und es gelang ihm bieses mehr als man hatte erwarten follen, benn felbst fürftliche Bersonen wie die Prinzen von Salm-Salm und von Löwenstein = Werthheim, traten in feine Dienste. vom Stamme ber heffischen Regentenfamilie, ein Bring von Heffen = Philippsthal, (beffen Bettern, Die Bringen von Seffen = Philippothal = Barchfeld, nach Rußland ausgewandert waren, um fich bem Dienste Weftphalens zu entziehen), verschmähte

<sup>\*)</sup> Bergl. Nemefis, Beitichrift für Bolitit und Geschichte. Gerausges geben von G. Luben zc. 5x Band 36 Stud.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. v. Strombed a. a. D. 2r Th.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. Rudblid auf bie Beit bes weftphalischen Königreichs, bes sombers auf ben tonial. Dof ju Raffel. Minerva 1826. 3r 29.

nicht als Oberkammerbert bem nagelneuen Könige aufzuwarten. - Aber bag er Furften aus alten Saufern gwingen wollte, feine Diener zu werben, war minbestens gefühllos. unzart und unebel, wie er bieses gegen ben Landgrafen Biftor Amadeus von Heffen = Rotenburg nur zu febr bewies: 218 biefer 1812, nach bem Tobe feines Baters, - ber es vorgezogen hatte, um nicht unter westphalischer Berrichaft in feinem Stammichloß zu Rotenburg zu wohnen, in ber Niebergraffcaft Ragenellenbogen, wo er begutert war, lebte - nach Rotenburg gurudfehrte, hatte ber Konig die Rudfichtelofigteit, bem Landgrafen ohne sein Borwiffen ben Rammerherrn-Schlüffel zu überschicken und ihn ohne weiteres burch Defret pom 27. Dezember 1812\*) bazu zu ernennen und war sehr ergurnt, bag ber Landgraf mit einem verbindlichen Schreiben ben Schluffel jurud fenbete, und ihm für bie jugebachte Als aber selbst die Zureden vermeintliche Ehre bankte. bes Generals Bongars, ber vom König nochmals abgefchickt worden, um ben Landgrafen jur Annahme zu bewegen, erfolglos blieben, und auch die Warnung, mit ber berfelbe ichieb: "Gr. Durchlaucht wurden die Folgen Ihrer Weigerung fich felber auguschreiben baben," nicht vermochten ben Landgrafen in seinem, aus edlem Fürstenstolz entspringenben Entschlusse mantend zu machen, war ber König unverschamt genug, fich baburch an bem gurften zu rachen, bag er ihn unter polizeiliche Aufficht ftellte und ihm verbot, das Bebiet ber Stadt Rotenburg zu verlaffen. Der Landgraf ertrug diese kleinliche aber brudenbe Rache gebuldig, bis auf

<sup>\*)</sup> Siehe Moniteur vom Jahr 1812.

Berwendung beim Raiser, bieser ihm die Erlaubnis ertheilte, in die Riedergraffchaft wieder gurudfehren zu durfen.

Billig aber sett es in Erstaunen und gibt zu mancherlei Betrachtungen hinreichenben Stoff, wenn man bagegen
sieht, daß Männer, die nicht wie der Landgraf Bistor Amabeus gewaltsam herangezogen werden sollten, und sich leicht
hätten entsernt halten können, bei Sase erschienen und sich
benselben mit ganzer Seele hingaben; sa die, wie der Bersassen der Lebensbilder 2c. 2c. 1r Theil S. 49 sagt: begierig
und dienstbestissen um den nagelneuen Thron krochen, ihre
Rammerherrenschlüssel und Ehrentitel dem König Georg (von
England) ganz säuberlich zurückschieten und nicht nur ihre
Söhne, sondern auch Frauen und Töchter an einen Hof an
die Weide trieben, der wenigstens an Sittenlosigkeit mit senem
Ludwigs XV. auf gleicher Höhe stand.

Der in seinem Uebermuthe sich vergöttern lassende \*) fransössische Raiser, ließ während bem mit seinen Agenten und Rreaturen das Land überschwemmen, Staat und Volk durch bieselben überwachen und trachtete, in und mit der Sprache, beutschen Geist und Sinn zu untergraben, französischen Leichtssinn und lare Sitten dem Volke einzuimpsen, und zog die Krast des Volkes — seine erwachsenen Söhne — aus dem Lande, um sie, seinem Ehrgeize zu fröhnen, in andere, serne Lander, auf fremden Schlachtselbern verbluten zu lassen, damit sie dereinst, wenn das Bolk einmal aus seinem Schlummer erwache, nicht das Schwert zu seinem Verderben wider ihn selber schwingen möchten.

<sup>\*)</sup> Bergl. ben in Frankreich auf Befehl bes Kaifers ben 4. April 1806 eingeführte neue Katechismus; die öffentlichen Feste 2c. 2c. Ferner v. Rotted a. a. D. 9r Th.

Und mochte so auch ein Theil bes Abels und bes gebilbeten Mittelftandes, geblendet und verlodt werden, ober bem Drange ber Umftanbe nachgebend, ober burch bas in Ausficht stehende Miche Emporsteigen zu höhern und hohen Stellen bingeriffen, fich ber neuen Ordnung ber Dinge anschließen, so fann boch biefes Erfaffen ber neuen schillernben Berhaltniffe, neben bem allgemeinen Saffe, nicht auffallen und mar eine natürliche und nothwendige Folge ber neuen belebten Organisation 2c. 2c. in allen Zweigen ber jungen Staateregierung, welche ein frisches, thatiges Leben, Regen und Treiben herbeiführte, das reigen und anziehen mußte, so wie der großen Berlufte in ben anhaltenden schweren Kriegen, an benen ber neue Staat als Mitglied bes Rheinbundes, für Frankreichs Intereffe Antheil zu nehmen verpflichtet mar, welche felbft bie fühnsten Bunfche verwirklichen zu können in möglicher Ausficht ftellten.

Aber ber Wahrheit gemäß darf neben ben vielen Schattenseiten, trüben und finstern Fleden, welche ber westphälischen Regierung hinreichend zu zeihen sind, hinwieder nicht versschwiegen werben, daß sie auch ihre guten Seiten auszuweisen hatte, die nicht versehlten ihren wohlthätigen Einsluß auf die Staatsangehörigen aller Rlassen auszuüben: Abgesehen von dem frischen, regen Treiben, welches als Folge der neuen Ordnung der Dinge, die Bevölferung aus ihren alten, trägen Gewohnheiten und Spießbürgerthume aufrüttelte, und sie nöthigte, Kräste zu versuchen und zu gebrauchen, welche bisher im Keime geschlummert — mußte die tief eingreisende Umgestaltung sast alles Bestehenden, verbunden mit dem Hinwegztäumen so mancher veralterter, längst abgestorbener Formen, und dem Durchwühlen, Sichten und Ausstrischen so vieles, seit

lange, lange unter Attenstaub und formellem Herkommen Hinfrankelndem, vor Allem aber die Einführung eines rascheren und verbesserten Rechtsversahrens, dem Ganza einen eigenthümlichen, wohlthätigen Ausschwung geben. Allein die Franzosen verstanden es nicht, die Bortheile die ihnen aus dieser Umgestaltung der Dinge erwachsen konnten, ja hätten erwachsen mussen, gehörig auszubeuten, sie verschmähten in ihrem Siegersstolz eine kluge Berücksichtigung des deutschen Bolksthumes und die junge Saat, welche aus den neu entstandenen Berbältnissen emporschöft, erwuchs und reiste mehr zu ihrem Nachtheil, als daß sie den Franzosen eine ergiedige Erndte gebracht.

Die Bevölferung fah die guten Seiten ber neuen Formen nur wenig ein, ober überfah fie, in Bergleich mit bem allgemeinen Drud, ber auf bem Bolte laftete und ber Erbitterung. welche die grobe Verletzung aller beutschen Sitten und Bebrauche und alles Herkommens erweckte. Denn wenn auch alles noch so vortrefflich gewesen ware, so kam es boch auf ben Beift und auf die Schoming wieber an, mit bem es bem Alten gegenüber zur Ausführung gebracht wurde, besonders wenn man die öffentliche Meinung bafür zu gewinnen suchen muß und eben hierin, wie bereits erwähnt, glaubten bie Krangofen wenig Rudficht nehmen zu brauchen. fie beugten bas Widerstrebende schonungelos nach ihren Unfichten und Bunfchen. Alte Beamte, Die fich in die neuen Ginrichtungen nicht gleich finden fonnten ober mochten, wurden ohne Rudficht und Die Beibehaltenen mußten zu vielen Schomung beseitigt. Dingen mitwirken, die fie nicht billigen konnten, und fahen mit Unwillen und Beforgniß, wie willführlich und rudfichtelos man mit ben Konds ber Gemeinden, Stiftungen und nut-

lichen Anstalten umfprang, \*) was alles burchaus nicht geeignet war die vielen Reuerungen dem Bolke genehm zu machen und ihm feine Borliebe für bas qute Alte, fo mangelhaft es auch gewesen sein mochte, zu benehmen. Als nun theils ber materielle Drud, theils die Treue mit ber bas Bolf an feinem vertriebenen Landesfürsten hing, ben von Ginzelnen veranlagten Bewegungen immer zahlreichere Theilnahme und viel guten Willen verschaffte, als die Franzosen immer mehr erkennen mußten, daß sie hier mit entschiedener Abneigung zu fampfen hatten, als selbst zwischen bem Rönig und seinem Bruber öfter Spannungen eintraten und ber ganze Bestand des Reiches dem Eingeweihten zweifelhaft werden mochte, ward auch die Schonung, die Borficht ber Frangofen immer geringer, die politische Polizei immer strenger, harter und ausgebehnter und die frangösischen Agenten geboten mit einer Eigenmacht, als waren fie im eigenen Lande, ja mit geringerer Rudficht; also flieg die Spannung und Erbitterung mehr und mehr, und bas Gute, welches wie gefagt bie Umgestaltung bes Be-Rebenden für die Regierung hatte bewirken konnen, verkehrte fich fo zu vermehrtem Sag und fleigerte fort und fort bie Erbitterung gegen bie Fremdherrschaft.

Unter folden Verhältnissen war und blieb vorzugsweise nur die glänzende Außenseite, welche verlockte und anzog, und auch sie erschien in keinem rosensarbenen Lichte; sie blieb nur eine verzuckerte Pille, deren Vitterkeit nachschmeckte, wenn man sah und fand, daß in allen Zweigen der Staatsregierung über 1/4 Franzosen die höhern und wichtigsten Stellen einsnahmen und der Deutsche immer dem hergelausenen Franz

<sup>\*)</sup> Bulau a. g. D.

gofen, ber in feinem Baterlande in ber Regel nur wenig ober nichts zu verlieren und zu hoffen hatte und hier fein Glud au grunden und fich au bereichern gedachte, nachfteben mußte. Diese schillerende Außenseite vermochte baher wohl augenblicklichen Eindruck hervor zu bringen, aber fie konnte niemals auf bie Dauer feffeln, weil fie, weber auf Achtung noch historischen Grund geftütt, verschwinden mußte, sobald die verschiedenen Stände ihre Burudfenung erfannten und fühlten; sobalb ber Staat von dieser glanzenden Seite nichts mehr zu bieten vermochte - ja bann ftand zu erwarten, bag ein Abfall um fo gewiffer als Folge bavon eintreten werbe, als Unzufriedenheit, ber frühern Zuneigung und Zufriedenheit folgen mußte. Nur auf folde tonnte bie frangofische Gewaltherrschaft allenfalls bauen, welche durch Anstellung begunstigt, ober burch ihre gangliche Hingebung an bas Frangofenthum, alles beutsche Nationalgefühl verleugneten, fich fo bei ihren Mitburgern zc. 2c. bloß gestellt und verächtlich gemacht hatten, daß für sie nur Schmach aus einer Wieberherstellung ber rechtmäßigen Regierung erwachsen konnte. Und es ist nur zu wahr, baß sich Feile genug fanden, die ohne von der Noth dazu gezwungen au fein, fich au Schergen ber Frembherrschaft ertaufen ließen.

Doch auch auf die Offiziere bes Heeres burfte sie gahlen, benen aber edlere Antriebe zum Grunde lagen. Dieser Stand, in bem ber angeborene friegerische Geist des Deutschen, ruhmereich geweckt, eine glanzende Aussicht gestellt wurde, hing im Rausche des thätigen unstäten Ariegslebens, das ihn fast nur von Sieg zu Sieg führte, ohne ihn zum Selbstbewußtsein seiner Stellung zum Bolke und Baterlande kommen zu lassen, mit am meisten dem glanzenden Eroberer, ja zum Theil mit Begeisterung an, was freilich um so mehr in Erstaunen sest

und wirklich in Berlegenheit bringt, ob man biese Anhanglichfeit als Folge bes Einbruckes ber glanzenden Erfolge bes fühnen Kelbheren auf bas friegerische Gemuth des jungen Offiziers, mehr loben ober beklagen foll? wenn man die Burudfetungen in's Auge faßt, welche auch in biefem Stanbe bie Deutschen ben Frangosen gegenüber erfuhren, benn auch im Militarstaat war fast ein Biertel Franzosen und gerade bie höhern Stellen fast burchgangig mit ihnen befest. mas ber Rorse von ben Fähigkeiten und ber Brauchbarkeit ber beutschen Offiziere hielt und mas sie baher von ihm zu erwarten hatten? baju bient wohl am besten als Beleg ber Borbehalt, den berselbe bei ber Mobilmachung bes meftphälischen Korps beim Ausbruch des russischen Krieges, dem Könige machte; wonach er sowohl ben Rommanbeur bes Korps als die drei Divisions - Generale aus der frangofischen Armee abgeben werbe, bem Konige bagegen die Brigade = Benerale mit ber Bedingung ju ernennen überließ, hierzu vorzugeweife frangofische Offiziere zu nehmen, welche in westphälische Dienste getreten waren, weil er ju biefen mehr Butrauen habe und fich auch von ihrem Talent mehr verspreche. \*), Und trot biesen Burudsetzungen, selbst noch als Deutschland bereits gur Bertreibung bes ftolgen Eroberers erwacht und der Stern besfelben in Sachsens Chenen unter zu gehen im Begriff ftanb. hielten fle jum Theil noch gegen das Interesse ihres rechtmäßigen Fürsten und ihres Baterlandes, treu bei ihm aus. Sie fonnten und durften ihrer Ueberzeugung nach ein Belübbe nicht eigenmächtig brechen, bas fie fo lange jur Treue verpflichte, bis sie ihres Bersprechens vom König entbunden

<sup>\*)</sup> Biographie bes General v. Dos zc. v. Frhn. v. Sohenhaufen. S. 212.

ober burch die Umftande faktisch enthoben worden, und sie hatten und thaten ihrer lleberzeugung nach recht, aber auch bie handelten nicht unrecht, welche bamals schon wie jene Offiziere, welche aus ben Rheinbundoftaaten in die, in Rußland errichtete beutsche Legion getreten und die bekannte Broflamation vom 15. März von Königsberg aus, an bas gefammte Deutschland erließen, \*) auch nach ihrer innerften Ueberzeugung die angeborene Pflicht für ihren aufgeerbten Kurften und für ihr Baterland,' für höher und beiliger hielten - von ber fie niemand in ber Welt, auch fein späteres Gelübbe und fie fich felber nicht entbinden könnten, ba biefe-Bflicht von Ratur icon bei ber Geburt in eines feben Bruft gelegt sei und ein jedes spatere Gelübbe nur Rraft und Binbung habe, so lange daffelbe ber angeborenen Bflicht nicht Wenn baher bas Wohl und bas Intereffe entgegen laufe. ihres mahren, ihres angestammten, rechtmäßigen Rursten, ber niemals feiner Rechte und Unspruche entsagt habe, und ihr Baterland rufe, wie es damals unzweifelhaft ber Kall gewefen; fo erlofche ihre Berpflichtung gegen ben Eroberer und Bwingherrn von felbst, bem sie nur nothgebrungen und burch die Berhältniffe gezwungen bienten, Die Entgegnung, baß niemand gezwungen worben zu bienen und Stellen im Staatsbienste nicht anzunehmen gebraucht, besonders wenn es mit seiner Neberzeugung nicht übereingestimmt hatte? verliert ihre Scharfe und lofende Rraft, sobald man ber im Ronigreiche geltenben gesehlichen Bestimmungen und Gebräuche fich erinnern will und mit dem damaligen herrschenden, französischen Geiste vergleicht und pruft. Man wird bann finden, bag eine folche

<sup>\*)</sup> Siehe Bulau a. a. D. S. 181 wo biefe Proflamation wortl. abgedrudt ift.

freie Gelbftbeftimmung bes Mannes, wie diefer Einwurf vorausset, nicht ausführbar war. Man erinnere fich, daß nach ber Errichtung bes Königreichs, burch Defret vom 9. Januar 1808, jedem geborenen Weftphalen verboten wurde, ohne spezielle Erlaubniß bes Konigs, die aber außer für verbundete Staaten nicht ertheilt wurde, in frembe Dienste zu treten, und alle in auswärtigen Diensten ftehenben bie Aufforderung erhielten, binnen 6 Monate in ihr Baterland gurud gu fehren, und daß jeder hiergegen Sandelnde, fein Beimathe. recht verlor, und bag fein Bermögen eingezogen wurde. Daß ferner ein Defret vom 12. Juni 1808, abermals bestimmte: alle noch nicht zurudgefehrten, in fremden Dienften ftehenden Weftphalen, welche fich binnen 7 Wochen nicht einfänden, als Deferteure anzusehen und zu behandeln und im Betretungsfalle zu verhaften, und endlich burch Defret vom 6. Kebrugt 1812, sind alle Westphalen, welche mit und ohne Erlaubniß im Militardienst einer auswartigen Macht fteben, ober baselbst ein biplomatisches, abministratives ober richterliches Umt befleiden, verpflichtet, sobald Keindseligkeiten awifchen biefer Macht und Weftphalen anfangen, biefelben augenblidlich zu verlaffen, nach Westphalen zurück zu tehren und fic nach ihrer Rudfehr binnen einer Krift von 3 Monaten. vom Tage bes Ausbruchs ber erften Feindseligkeiten angerechnet, ju melben.

Dieser Bestimmung sind auch alle übrigen, im Auslande befindlichen Westphalen, wenn sie auch keine Nemter ac. ac. bekleiben, sobald sie namentlich zur Zurückunft aufgefordert werden, unterworfen.

Erscheinen fie binnen einer fesigeseten Frift von 3 und beziehungeweise 4 Monaten nicht, fo foll ihr fammtliches

gegenwärtiges und funftiges Bermögen konfiszirt und fie für burgerlich tobt erklart werben, felbst wenn sie von ber auswärtigen Dacht einen Naturalisationsbrief erhalten hatten.

Ift ber Krieg aber schon wirklich ausgebrochen, ober haben sie Wassen gegen Westphalen getragen, so sollen sie als Landesverräther erklärt und wegen Ungehorsam z. zum Tobe verurtheilt werben.

Diese gesetzlichen Bestimmungen, so beschränkend und hart sie an und für sich schon waren, wurden es noch mehr burch bie Art ihrer Aussührung: Männer, welche lange vor der Bildung des Königreichs in fremde Dienste getreten und auch jett in benselben blieben, wurden als Landesverräther 2c. 2c. behandelt.

Kamilienväter und Manner, welche früher vor Errichtung bes Rönigreichs im Staatsbienst gestanden und bei Beftphalen nicht wieder bienen wollten, waren als verdächtig, Berfolgungen aller Art fo lange ausgesest, bis fie burch Annahme eines Amts ober Aemtchens, sich biesen entzogen. - Wie war bei folden Geseten, bei ber allgemeinen Militärpflichtigkeit und biefem Berfahren, befonders bem Unbemittelten ein anderer Ausweg gelaffen, ba er nicht absehen konnte, wie lange diese Berhaltnisse dauerten, als Dienste zu nehmen, ob gern ober ungern? Und durfte er wohl wagen, wenn er ber polizeilichen Inquifition nicht verfallen wollte, 1813, wo bas Miftrauen in so hohem Grabe gesteigert war, auch nur den Bebanten von Entlaffung fallen zu laffen? Und die hohle Phrase, welche ber König in seiner Rebe an bie Beamten 2c. zu Marburg ben 14. Oftober 1813 gebrauchte: "Ich zwinge niemand in meinen Diensten zu bleiben und will bem Bewiffen und ber leberzeugung feines Menschen Gewalt anthun. Jeber kann seine Entlassung haben 2c. 2c. \*\*) klingt in bem Munde des Mannes, von dem die gesehlichen Bestimmungen im Lande ausgingen und der das gerichtliche Berkahren kannte; der noch nicht lange vorher die russischen Generale von Benningsen, von Winzingerode, Prinz Karl August von Hessen-Philippsthal-Barchsseld, sowie den königl. preussischen Staatsminister Graf von Grote und mehrere andere als geborene Bestphalen, von denen aber die beiden erstern wenigstens niemals das Königzeich betreten hatten, durch Ministerialerlasse vom 25. Novbr. 1812, 27. Febr., 21 Juni und 9. Juli 1813 \*\*) für Hochsverräther 2c. 2c. erklärt, weil sie der Aussorderung zurück zu kehren nicht genügt, — zu jener Zeit wie Hohn und Spott oder wie eine Satire auf sich selber.

Jest, wo wir durch einen Zeitraum von 34 Jahren von jenen Berhältnissen getrennt sind, in dem die alles ebenende und mildernde Zeit so manches abgestumpst, verwischt und ausgeglichen hat, was damals schross und grell hervortrat und die schon gereizten Gemüther aufregte und bewegte, versmögen wir und kaum noch in jene, durch den Sturm der stärksten Leibenschaften, durch Haß und Liebe, Ehrs, Ruhmsund Rachsucht, tief ausgewühlte Zeit hinein zu denken; wir ahnen kaum noch das hohe heilige Feuer, das damals die Masse der Deutschen mit heiliger Gluth durchslammte, und doch müßten wir es, und den hehren Geist von damals, ganz fühlen und vollkommen verstehen, wenn wir über Handlungssweisen richten wollten, die gleich dem Phönix aus dieser

<sup>\*)</sup> Bachler in ber Remefis zc. zc. 5r B. 3s Sind.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur von 1813.

leuchtenben Gluth emporstiegen! Damals trat ber talte berechnende Berftand vor bem warmen Gefühl gurud. - Ber will ben Stein auf ben anbern werfen? - Chre einem Jeben ber nach lleberzeugung handelt! Der Burger und Landmann gaben folden Betrachtungen fich nicht bin. fie waren gezwungen zur Huldigung und haßten einfach fie fahen damals in bem Beere nur die Schlachtbant, auf welcher fie und ihre Kinder für frembe Ruhmsucht geopfert werben wurden, suchten baber auch auf alle mögliche Weisen einem Stande ju entgehen, ber fie ihrem Berberben ent= gegen führte. Der Krieg in Spanien, wozu Westphalen 1809 über 7000 Mann ftellte, \*) raffte mit Burechnung ber Ersahmannschaft, mehr als diese Bahl hin; auch ber Rrieg mit Desterreich forberte seine Opfer und von ben 27,000 Mann, welche nach Rugland marschirten, famen ohne Burechnung der Erfatmannschaft, höchstens ein Baar Tausend jurud, also bag man, wenn man fur ben Feldzug von 1813 ein Drittheil ber Starfe als Berluft berechnet, feinen erhebs lichen Kehler begehen wird anzunehmen, daß für Napoleons Intereffen im Laufe von 5 Jahren wenigstens 38,000 Mann in fremder Erbe ihr Grab fanben: Daber bie allgemeine Unzufriedenheit mit der Konscription, daher die zahlreichen Defertionen, welche von Anbeginn in ber westphälischen Armee nichts Seltenes waren, welche felbft die Todesftrafe, bie fast gewisse Folge für ben Wiebereingebrachten, nicht zu unterbruden vermochte und nur die Einrichtung, bag bem Ehrgeize eines Jeben ber Zugang zu ben höchften Stellen offen stand, vermochte biefer tief gewurzelten Abneigung bas

<sup>\*)</sup> v. D. a. a. D. S. 171.

Gegengewicht ju halten. Sierneben brudten bas Bolf bei ber ganglichen Darnieberliegung bes Sanbels, in Folge ber Rontinentalsperre, eine fast unerschwingliche Last von Abgaben, burch gezwungene Unleihe, ju benen jeder Staatsangehörige beitragen mußte noch erhöht, um bie Berschwendungen bes hofes, ben foftbaren Staatshaushalt, bie Ausgaben fur bas Rriegsheer und die Forberungen Napoleons befriedigen zu fonnen, benn Hieronymus war nach bem Artifel 2 ber Konftitution, welche ber Raifer bei Defretirung bes Königreichs Weftphalen ben 15. Rovember 1807 biefem Reiche gegeben, verpflichtet, die Salfte ber Domanen mit bem Raifer ju theilen, und ba er auch nach bem Bertrag vom 14. Januar 1810\*) wonach Hanover bem Königreiche einverleibt wurde, bie Domanen bieses Landes jum größten Theil fich vorbehielt, so betrugen die reservirten Domänen über 3/3 ber des ge= sammten Landes mit einer jährlichen Revenüe von 11,559.000 Franken \*\*) und da sie nach dem Kaiserlichen Borbes halt durchaus gar nicht belastet werden durften, und alle etwaigen Laften vom Staate getragen werben mußten +). fo erwuchs hieraus noch ein Berluft von über 2 Millionen, fo baß ber Staat burch biefe Bestimmung einen Berluft von jährlich weit über 13 Millionen Franken erlitt ++).

Die Kriegsbeifteuer, welche bem Lande auferlegt murbe, betrug noch 1813 nachdem bereits 33,070,205 Franken be-

<sup>\*)</sup> Siehe Beltrage gur Finanggeschichte bes verschwundenen Konigreichs Bestphalen von v. Berlepsch, wo dieser Bertrag abgebruckt ift.

<sup>\*\*)</sup> Maldyus. Ueber bie Bermaliung ber Finangen bes Königreichs Bestphalen ic.

<sup>†)</sup> v. Berlepsch a. a. D.

<sup>††)</sup> ibidem.

gablt, 16,000,000 Franken. Dazu kamen bie alten Lanbesschulben bie vor bem 1. November 1807 vorhanden, und theils mahrend ber frangofficen Offuvation kontrabirt wurden. mit 93,745,493 Franfen. \*) Ferner mar nach bem Art. 5 ber Konstitutions-Urfunde das Königreich verpflichtet, ein Kriegsheer von 25,000 Mann vollzählig zu erhalten und ein anderes von 12,600 Frangosen so lange zu besolden und ju befleiben, bis jenes vollzählig fei; nach ben Bedingungen aber, unter welchen bie hannoverschen Provingen überlaffen worben, mußte Westphalen noch 6000 Mann frangofische Cavallerie bis zu einem Frieden mit England übernehmen und fein Kriegsherr um 1000 Mann vermehren \*\*); fo baß also von da ab, das Nationalheer ohne Reserve und Ersatmannschaften, aus 26,000 Mann bestehen und hierneben bas Ronigreich 18,500 Mann Frangofen unterhalten mußte, indem bie Bedingung bes Art. 5 ber Konstitution, biefe Truppen nur bis jur vollzähligen Starte bes Weftphalischen Corps ju bezahlen zc., vom Raifer fpater nicht eingehalten wurden +). Ueberhaupt brachte bie Einverleibung Sannovers bem Konigreiche eben feine fonderlichen finanziellen Bortheile, weil es auch noch ben auf Frankreich fallenben Antheil ber Schulden bes ehemaligen Ergftiftes Maing übernehmen mußte ++). Die Revenuen Sannovers waren auf ungefähr 14.000.000 Kr. berechnet, von welchen Kranfreich burch bie Domanen und bie 6000 Mann Ravallerie, welche auf 51/2 Millionen ange-

<sup>\*)</sup> Malchus a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bon Berlepfc a. a. D.

<sup>†)</sup> Malchus a. a. D. S. 67.

<sup>+†)</sup> Maldjus a. a. D.

schlagen waren, sich im Ganzen über 10 Millionen vorbehielt, so daß der westphälischen Regierung nur 4 Millionen verblieben. Bon diesen wurde die Civilliste um 1 Million erhöht und die Vermehrung des Militärs nahm noch 1,500,000 Fr. weg, so daß mithin für die ganze Administration und die Bezahlung der Zinsen für die hannöversche Schuld (die zu 60 Millionen geschätzt wurde, aber noch nicht regulirt und getheilt worden war) nur 1,500,000 Fr. verblieben \*).

Der König bezog nach bem 9. Art. ber Konstitution und in Folge bes hannöverschen Bertrags, ein Civilliste von 6 Millionen Fr. aus ben Einfunften bes Landes, und hierneben noch die Revenuen aus einem Schape, ber gebildet worben war aus:

- 1) ben Aftivkapitalien, "ber Fürsten, bes Abels und von andern Privatpersonen, welche Unterthanen des Königs waren, den öffentlichen oder Privatkassen der vormaligen Landesherren, den Ständen derjenigen Provinzen, woraus das Königreich bestand, den Benesizien, Dignitarien, Korporationen und geistlichen Stiftungen, deren Güter früher setularisitt waren, zur Zeit der durch die französischen Armeen geschehenen Offupation der oben genannten Länder, noch schuldig gewesen;"
- 2) aus ben Einfunften ber eingezogenen beutschen Orbensguter,
- 3) aus mehreren Domanialguter 2c. 2c. und
- 4) war noch ber jährliche Gelbbeitrag von 1% ber in Gemäßheit bes Detrets vom 28. Mars 1809 für bie

<sup>\*)</sup> Malchus a. a. D.

Allodification ber Lehne hatte bezahlt werben muffen, zu bem Kronschaß gezogen worben .

Dbaleich bie Summe bieser Revenüe nicht ermittelt werben tonnte, so mag fie boch immer auf einige Millionen Kr. fich belaufen haben. Bu biefer außerorbentlichen Belaftung bes Ronigreiche, fommen noch bie außerorbentlichen Kriegslaften bingu, welche baffelbe in seiner bjabrigen Dauer gu tragen batte. Das Kriegsheer mußte zweimal vollständig ganz neu organisirt, von 1807 auf 1808 und von 1812 auf 1813, und mit allem Material, nemlich Artillerie, Pferbe, Train, Baffen, Betleidung tc. 2c., neu versehen werden. An Geschutzen allein wurden 1810 und 1812, 38 gang neu gegoffen, und nach dem Berlufte von 7 Batterien à 6 Befoute in Rufland, 1813 abermale 42, fo daß alfo im Laufe von 4 Jahren 80 Geschütze neu angefertigt wurden \*\*). 3m Jahre 1812 bestand bas Armeeforps aus 34,340 Mann mit 5078 Bferben, und 1811 überftieg ber Militaretat ben Boranfchlag um 10,000,000 Fr. und die Maffe ber Bedurfniffe, welche im Jahre 1813 burch die Regierung unmittelbar für bie frangöfische Armee hat berbeigeschafft werben muffen. und nicht im Finanzetat aufgenommen war, hatte einen Aufwand von mehr als 24 Millionen Fr. erfordert und konnte nur burch Requisition beschafft werben; hierzu muß endlich noch gerechnet werben, die Verpflegung ber Korps bes Vigekönigs und bes Brinzen Edmuhl in ben ersten Monaten bes Jahres, die Verpflegung der durchmarschierenden Truppen

<sup>\*)</sup> Malchus a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Sfizzen über bas Militar bes ehemaligen Königreichs Westphalen. Milit. Blatter 2c. 2c. von Mauvillon. Neue Folge Jahrgang 1823 2r Bb. S. 145.

und ben erforberlichen Borfpann, ber manche Tage 20,000 Pferbe in Anspruch nahm \*).

Bei einer folden enormen, ungewöhnlichen Belastung ber Staatsmittel ift freilich nicht zu verkennen, daß das Finanzwesen von Anfang an unter ben vielen Schattenseiten bes Königreichs mit die schattenreichste war, und bei den unun=terbrochenen, übermäßigen Forberungen, welche an daffelbe gestellt wurden und bei dem kostbaren Staatshaushalt der allein jährlich

| für | ben Staatsrath                         | 320,000 Fr  | • |
|-----|----------------------------------------|-------------|---|
| #   | bas Juftig-Ministerium                 | 1,945,433 " |   |
| 11  | bas Ministerium bes Innern             | 5,733,445 " |   |
| ,,  | bas Finang-Ministerium                 | 4,617,358 " |   |
|     | bie Intendang bes öffentlichen Schapes |             |   |
| 11  | bas Minifterium bes Staats = Sefreta=  | 1           |   |
|     | riats und ber äußeren Angelegenheiten  | 713,800 "   |   |

Summa: 14,185,936 Fr.

wegnahm und überhaupt die Gesammtausgaben des Staats sür 1813, 53,717,203 Fr. \*\*), (einschließlich der Civilliste, der Zinsen für die Schulden zu 8,281,594 Fr., des Militäretats zu 19,000,000 veranschlagt zc. nc.) verschlang und mit den Einnahmen verglichen ein Desizit von 9,587,393 Fr. ergab, seine sehr großen Schwierigkeiten darbot die noch vermehrt wurden, durch die nicht selten sommenden Beseihle an den Finanzminister, Zahlungen für die königliche Williste zu leisten, ohne sie dieser wieder in Jurechnung bringen zu dürsen, wie z. B. unter andern 2 Millionen Fr.,

<sup>\*)</sup> Malchus a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Malchus a. a. D.

die der Ronig vot feiner Anfunft in Raffel von seiner Mutter gelieben hatte \*). Wenn baber bas Finanzminifterium alle Anforderungen befriedigen wollte, fo mitte es nach und nach mehr ben Charafter eines spftematischen Raubspftemes annehmen, als ben einer geregelten Linangverwaltung, ba bie Steuern schon auf bas Höchste gespannt waren. Bienfehr unter solchen Berbaltniffen ber Krebit bes Reichs auch fcon im Anfange feines Bestehens gefunten war, beweift, bagces felbft einer Deputation ber Reichoftanbe, welche aus Ratufids aus Magbeburg und Jatobsen aus Braunschweig bestand, nicht gelingen wollte, eine Anleibe von 20 Millionent Mr. in Holland zu Stande zu bringen. \*\*) Der: Staat fahofich baher auch schon bereits 1808 und sobant wieber: 1810 und 1812 genothigt, um fich aus seiner Kingnaverlegenheit au helfen, burch 3 mangeanleiben feine Einnahmen zu vermehren, wodurch die Staatsschuld noch 1813 mit: 19:000.000 Rr. belaftet mar +), und ba biefes Mittel nicht ausreichte. au bem Bertaufe ber Domanen zc. zc. ju fcreiten, bie bis 1813 11,200,000 Fr. einbrachten, bie offentlige Schulb auf 1/2 ju reduziren, so ben Staatshanfrot fattisch zu erklaren, und um Gelb zu bekommen, auch die Ablofung ber grundherrlichen Abgaben einführte, welche fie, um fie rasch zu bewirken, sehr erleichterte. ++) Diefes lettere Mittel, welches unter anbern Berhältniffen wohlthätig auf das Land hatte einwirken können, konnte bei ber fortwährenden Gelbverlegenheit bes Staats und bem zweifelhaften Fortbestand beffelben, nur zu

Beltgenoffen 6r Thl. Biographie bes Grafen v. Bulow.

<sup>†)</sup> Durch Defret vom 28. Juni 1812.

<sup>††)</sup> Malchus a. a. D.

bessen Rachtheil ausfallen und für die Folge seine Berlegenheit vermehren, denn es stand unter diesen Umständen zu
erwarten, daß die Ablösungssummen nicht kapitalisiert, und
sehr dald verschlungen sein würden, — die Staatseinnahme
also späterhin noch mehr geschmälert wurde. Ueberhaupt es
ging nur alles darauf hinaus: nur immer Geld und
wieder Geld herbeizuschaffen, unbesümmert um die Zusunst,
welche die allertraurigste Aussicht gewährte, wenn erst mal
durch den Berkauf der Staatsdomänen, Klöster und Stissgüter\*), diese sowie die Forsten, keine Ausbeute mehr gewährten, dagegen die Staatsschuldenlast wie bisher noch jährlich zunahm, welche bereits 1813 bestand:

| 1)  | aus der an Frankreich schuldige Kriegs- |            |     |
|-----|-----------------------------------------|------------|-----|
|     | fontribution noch                       | 16,000,000 | Fr. |
| 2)  | aus bem Rapital für zurudgefaufte       | •          |     |
|     | Domanen und fur bie Entschädigung       |            |     |
|     | ber Donatarien                          | 17,156,630 | "   |
|     | Summa ber Schuld an Frankreich:         | 33,156,630 | Fr. |
| 3). | aus ben theils vor bem 1ten Novbr.      |            |     |
|     | 1807 vorhandenen, theils während        |            |     |
|     | ber französischen Offupation fontra-    |            |     |
|     | hirten Schulden                         | 93,745,493 | ,,  |
| 4)  | aus bem Paffiva ber Bunfte unb          |            |     |
|     | Gilben                                  | 1,000,000  | "   |
| 5)  | aus jenen ber Stifter und Rlöfter .     | 2,000,000  | ,,  |
|     | aus bem Betrag ber 3mangeanleihen       | 19,848,197 | ,,  |
|     | aus ben baar eingezahlten Kautionen     | 1,000,000  | "   |
|     |                                         |            |     |

<sup>\*)</sup> Defret vom 1. Dezbr. 1810.

8) ber wahrscheinliche Antheil an ber Gefammimasse der hannoverschen Schuld

30,000,000 Fr.

9) sobann ber mahrscheinliche Betrag ber in die allgemeine Schuld gezogenen Arrondiffementofculden und für bie noch nicht vollständig liquidirten Entschäbigungen bes frangösischen Goue pernements und der Donatarien, fos wie für jene von Rirchen, Schulen,

Privaten zc. zc. wenigstens noch

20,000,000

Hiernach ergibt fich ein Totalbetrag von 200,848,197 fin welcher noch nach ber Reduktion auf 1/3, faft 1/4 ber Gefammteinfunfte bes Staats an Binfen aufzehrte #), nemlich:

5,178,169 für bie auswärtige Schulb und 3,103,424 für bie innere,

in Summa: 8,281,593 Fr. für bie gesammte Schulb, bei einer berechneten Gefammteinnahme von 44,129,750 Fr., welche im Staats-Bubget für 1813 berechnet und ausgeworfen war \*\*). Wenn man auch annehmen wollte, daß die beiben Sabe. No. 8 und 9 der aufgezählten Schulden. au hoch berechnet seien, fo ift auch wieder vorauszuseten, baß bie berechnete Einnahme, felbst in ruhigen Bahren, bei ber hochgetriebenen Besteuerung, bei weitem nicht eingeben murbe, wie biefes auch wirklich in ben frühern Jahren regelmäßig der Kall gewesen +), und wird somit das Berhältniß daffelbe bleiben.

<sup>\*)</sup> Malchus a. a. D. S. 67.

<sup>\*\*)</sup> Malchus a. a. D.

t) Malchus a. a. D.

Die Steuern aber hatten 1813 eine BoBe erreicht, bag auf ihre regelmäßige Einzahlung gar nicht gerechnet werben fonnte. Die Stadt Raffel hatte allein fcon in einem frubern Jahr an Steuern aller Art, einschließlich ber gezwungenen Anleihe und der Einquartirungslasten, 2,600,000 Kr. ente richtet \*). Allein die Grundsteuer bekrug neben ben vielen andern Steuern, als ba waren Kriege = \*\*), Bersonal, Saufer=, Mahl=, Schlacht=, Batent=, Konfumtiond= und Rommunal-Steuer, Salgregat, Stembelpapier ic. 1c. 25% †), atfo: 1/4 bes gangen Ertrags und mußte nothwendig beni Landmanu vafnicen; er konnte fie auch nicht mehr bezahlen, blieb int Rudftand und nun wurde fle burch öffentliche Berfteigerung feiner Grundftude beigetrieben. Biele Bauern mußten beghalb ihre Grundstude wuft liegen taffen, weit fie die Abgaben nicht mehr aufzutreiben vermochten; fo daß: burch ein Defret vom Juli 1813, bas aber nicht in ben Manitene eingerückt murbe, um bas Ausland feinen Blick in die traurige Lage Wostphalens thim put laffen, bestimmt wurde, daß biefe wuffen Lanbereien ben Gemeinben gegen Entricitung ber Grundsteuer, frei von gutebertlichen Laften übergeben werden follten ++)i

Der Grundbesitzer war est aber nicht allein, ber so hohe Lasten zu tragen hatte, fle gingen herunter bis auf die Tagelöhner. Ein Mann ber untersten Rasse ohne Grundeigen-

<sup>\*).</sup> v.. Berlepfc, a. a. D. S. 251.

<sup>\*\*)</sup> Defret vom 20. Marg 1813.

<sup>†)</sup> Malchus a. a. D. Geschichte ber westbhallicen Grundsteuer in ben entopaischen Annalen. Jahrgang 1818 ir und 4r Bb.

<sup>††)</sup> Geschichte ber 2B. Grundsteuer ic. ic.

thum, mußte 8 Fr. 30 Cent., und eine bergl. Familie von 4 Personen, 30 Fr. 62 Cent. jährlich an den Staat entzichten; überhaupt beliesen sich die Abgaden, welche von den Bewohnern aufgebracht werden mußten, für den Kopf auf 18 Fr. 68 Cent. \*).

Wenn man bieses Alles zusammen saßt, so wird man unwillführlich auf den Gedanken geleitet, daß der König und seine Räthe den Fortbestand des Reichs nicht geglaubt und aus diesem Grunde sich an die Gegenwart gehalten, underkummert was ihnen die Zukunst bringe, dieselbe ersaßt haben um wenigstens die Gunst und den Becher des Glück, welcher ihnen Fortuna so unerwartet und unverdient gewährt, zu genießen und mit vollen Zügen zu leeren. Walchus gibt in seinem mehr angezogenen Buche dieses selbst zu, indem er sagt, daß man aus so manchen Borgängen, auf eine Aenderung in dem ursprünglichen Plane des Kaisers und auf eine Röglichkeit einer Ausbehnung der Grenzen des französischen Reichs die an die Elbe hätte schließen müssen, durch welches das Bertrauen in die Stabilität des Staats geschwächt worden sei.

Daß es hierzu nicht gekommen, haben wir neben Gottes Beistand, zunächst ber Tapferkeit und ber Aufopferung ber russischen Krieger und bes russischen Boltes zu verdanken, die ben ersten Anstoß gaben, worauf erst Preußen folgte, und wir Rordbeutschen follten bes eingedenk sein, so wie, daß die Fransosen und noch niemals etwas Gutes gebracht und selbst als Freunde uns auf listige Art hintergangen, betrogen und bestohlen haben — wir erinnern nur an Lothringen (vor allem an Meh), Elsaß, Straßburg und die Reunionskammern, eingesetzt von demselben Ludwig, der mit dem Erbseinde der

<sup>\*)</sup> Malchus a. a. D.

gangen Chriftenheit sich verbundete und biesen gegen Wien beste, bamit er um fo weniger behindert, feine Ginfalle und Raubzüge ins Reich, ausführen konnte; ber fpater bie Bfalz 2c. 2e. fo scheußlich, mordbrennerisch verheeren ließ 2c. 2c. -Bon Often fam und bagegen bisher eben noch nichts Schlimmes, ja ruffisches Blut floß schon für unser Intereffe, französisches wohl eigentlich noch niemals - wohl aber liegen biese wie früher, fo noch immer, mit raubgierigen Bliden auf ber Lauer, um aus jeder bieffeits gezeigten Bloge Bortheil ju giehen. Sie konnen ihre Rieberlagen aus ben Freiheitsfriegen noch nicht verschmerzen und möchten diese gern auf unsere Rosten wieder ausmerzen und wo möglich auch ben Reft bes linken Rheinufers, wie früher fcon ben Elfaß, an fich reißen\*). — Rußland scheint ihnen hieran, burch seine Hinneigung ju Deutschland, im Bege zu fein, und Sympathie der Deutschen für diese Macht, ift ihnen um deswillen ein Dorn im Auge, baber geht auch in neuerer Beit vorjugeweise von ihnen bas Bestreben aus, gegen Rufland Besorgniß einzuflößen und unser Diftrauen und unsere Abneigung gegen baffelbe wo thunlich zu erweden; \*\*) um fo unsere Aufmerksamkeit von Westen ab nach Often zu lenken. damit fie um so unbemerkter im Trüben wirken und fischen können. Und ihre Anhanger in Deutschland harmoniren nur ju gut mit ihnen, stimmen nur ju laut in diesen Son mit ein, dem andere unbewußt folgen und weiter tragen. - Aber bleiben wir wach und auf unfrer Hut, bamit ber Keind tomme er woher er wolle, aus Westen ober Often, sei er

<sup>\*)</sup> Bergl. Louis Blanc's Geschichte ber gehn Jahre 1830 — 1840 an vielen Stellen.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. ebenbafelbft.

Ruffe ober Franzose, und gerüftet, start und vor Alem einig finde, bann haben wir selbst beibe nicht zu fürchten.

Trop bes geschilberten, erbarmlichen Standes ber meftphalischen Kinangen wurde ber Staatshaushalt nicht befdrankt. auch idrantte fich ber hof nicht ein und trieb vor wie nach feine Verschwendungen fort; also wurde bas Bolf bem Berberben geweihet und seiner ganglichen Vergrmung und seinem Untergange unzweifelhaft entgegengeführt, wenn nicht bas waltende Schickfal noch rechtzeitig eingegriffen und bem Bere berben gefteuert hatte. Damit aber ja feine Stimmen fic erhöben gegen ein foldes schmachvolles Berfahren ber Regierung, wodurch Treue und Glauben untergraben, bas Bolk fich bestohlen und berabgewürdigt fah, und gegen die befoldeten Schreiber und Schreier in ben öffentlichen Schriften und fliegenden Blattern ober in öffentlichen Befellschaften 2c. 2c., die mit unverschämter Frechheit biesen Druck 2c. 2c. und diefe Schmach bem Bolfe als feine gludlichfte und ehrenpollfte Zeit priesen, wie J. v. Müller und Murhard u. u. in Weftphalen, Aretin, Krome, Bicotte, Schut, Afcher, Rosegarten u. v. a. im übrigen Deutschland \*), die fich nicht entblobeten und schamlos genug waren, fich fo tief zu entwurbigen und an ihrem mißhanbelten Baterland zu versundigen, baß fie die gegen alle Erfahrungen ber Geschichte ftreitenden, frechen, abermisigen Lehren der frangofischen Publigiften vertheibigen und loben konnten, wonach die Unabhängigfeit und Gleichheit ber Staaten, sowie bas Gleichgewicht benselben Chimaren feien, welche ju lange fcon bie Welt getaufcht und ungludlich gemacht batten. Gine praponberirenbe Macht

<sup>\*)</sup> Bergl. Gefchichte ber Deutschen von B. Mengel zc. n., v. Strom-

fei nothwenbig, um in bas Botteleben Rechiebeftand, Rane und Krieben ju bringen. Gin gemeinsamer Schwetpuliffe miffe in einem Staatenftitem fein, foute biefes andere fich ber Statigfeit und gesichetten Wohlfdhrt effreuen, und grants teich fei biefe braponbertrenbe Midcht iti bent ihm verbandeten Staatenfoffem ic. zc. \*): Manner, welche folde Lebren, ble alle Gelbfiffanblafeit und Rreiheit bet Bolfer ju Bernichteit frebien und allem mabren Bolferrechte gerabelte Bobn fprechen. num Nachibeil ihres unterbrudten Baterlandes, offentlich att preisen konnten, haben es an biefem verfculbet, bag bie Ges fcichte ihr fcamlofes Treiben von bamale gehörig wurdigt mid aufbedt und fie und ihre Namen ber öffentlichen Berach tung preis gibt! Um wie gefagt, folden Drud und folde Lehren gur Bollendung bet Eflaverei gu fcugen, biente ein gablteiches Beer geheimer Bolizeiagenten, bie bis in bie innerften Kamilientreise fich einschlichen und ein jebes Wort und eine jebe migbilligende Meugerung gegen bie Regierung, ben franzolischen Raiser ober beffen Kamitie, als hochberratherisch gur Angeige und ftrengen Ahnbung brachten und baburch ein fo allgemeines Miftratien hervorriefen, bag feinet bem anbern mehr traute, weil er ftets befürchten mußte, einem Boligeis spion gegenüber zu ftehen. Aber nicht bloß bas tonenbe Wort war biefer geheimen Inquisition ber hohen Polizei unterworfen, auch die geheimften Gebanten und Befühle, welche in wohlverschloffenen Briefen ber Gatte ber Gattin und der Bater bem Sohne, der Bruder bem Brudet und bet Freund bem Freunde mittheifte, im gitten Glauben an bie Achtung, welche rebliche Behörben gegen bas bem öffentlichen Bertrauen übergebene Gut hegen, wurde ftreng übermacht

<sup>\*)</sup> Rotted a. a. D.

burch die emporendste und schamloseste Berletung bes Briefgeheimnisses.

So wurde in bas schlichte und biebere beutsche Gemuth bes Boltes, bas von folden Ranten früher teine Ahnung gehabt, ber Reim bes Argwohns gelegt und burch Ueberredungen, Beriprechungen und die Berlodungen bes reichlich gespenbeten Golbes, ber Deutsche jum Schurken an seinen beutschen Brübern verleitet, ja felbft in bas Familienteben ber Saamen bet Zwietracht gestreut und auf biesem Wege bie Ebelften und Beften, bie bem Bolle theuersten Namen verbachtigt und verfolgt, ohne daß fie im Stande gewesen, fich zu vertheibigen \*). Und wenn es ben Machthabern auch gelang, burch folche Ranke und Mittel fich in Kurcht zu feten und ihre Gewalt, die fie über Bolf und Land ausübten, ju erhöhen, so bag es niemand unternehmen und magen burfte, bagegen mit Worten ober Werken anzukampfen, fo gab und gibt es boch einen Gerichtshof, ber felbst bei ber harteften Tyranei besteht und nicht unterbrudt werden fann, por bem jeder schon bei Lebzeiten erscheinen muß und dieser ift bas Gericht ber öffentlichen Meinung, welche über bie Napoleonen und Napoleonisten langst bas Berbammungeurtheil ausgesprochen hatte. Es konnte baher auch nicht fehlen, daß bei folchem Verfahren felbst frühere Unhanger ber neuen Regierung, bei einigem Rechtogefühl von einer Sachlage emport wurden, die alle geselligen Banden gewaltsam ju zerftoren brobte - und bie icon herrschende, allgemeine und tiefgewurzelte Abneigung bes Boltes gegen die Frangofen

<sup>\*)</sup> Bergl. n. v. a. A. H. Miemeter zc. zc. von Jatobs und Gruber. S. 392.

und ihre herricaft, nur noch fteigerte und verhafter machen fonnte. Die geheime Polizei gibt ben sprechenbften Beleg, wie tief bas westphälische (frangosische) Gouvernement in ber öffentlichen Meinung gesunten und wie fehr es gehaßt mar. baß es au fo emporenden Mitteln feine Buflucht au nehmen fich genothigt sah, um sich Ansehen zu verschaffen und ben Beift der Emporung nieder zu halten. Der große Despot beate die Meinung, die Welt durch Volizeispione regieren zu tonnen, und nahm an, bag wenn er alles wiffe, er auch allem vorfeben könne; vergaß aber, bag wer auf Polizeispione Gewicht legt, ber Schlechten Menschen nicht entbehren fann und fich ber Taufdung und bem Betruge felber ausset; er vergaß, daß bie Grundbedingung einer dauernden Berrschaft die Liebe, und wenn biese fehlt, die Achtung ift! Daß er weber bas eine noch bas andere besitze, barüber gab ihm die geheime Polizei Klarheit; fie gab ihm aber auch die volle Gewißheit, daß bas Bolt feine Soffnung auf bereinftige Befreiung noch nicht aufgegeben und nur auf eine gunftige Belegenheit warte, feinen lang verhaltenen Sag ausftrömen und öffentlich gegen bas Franzosenthum auftreten zu können. Denn seit bem Siege bes Erzherzogs Rarl bei Aspern mar ber Glaube an die Unüberwindlichkeit Rapoleons geschwunden und der Rampf in Spanien hatte die Bolfer belehrt, daß ein Bolf, welches einig ift und ernstlich will - unüberwindlich sei! -

So glichen die Gauen, in benen diese Zwittergeburt gebeihen sollte, einem vulkanischen Boben, der zwar schon zweimal leicht erbebte, dessen trügerische Ruhe aber unter einer ftillen Oberfläche in seinem Innern Elemente verbarg, die jemehr zurückgedrängt, in um so größere Spannung verset, erwarten ließen, daß sie unter um so heftigere Etschütterungelt bereinst zum Ausbruch kommen und dann ein Gebäube zerstrümmern wurden, das ohne innetn Gehalt, ohne im Bolfe zu wurzeln, in die Luft gebaut worden und nut in der tohen Gewalt seine Stüße fand: benn eine Regierung kann auf die Dauer unmöglich bestehen, welche vom Glauben bes Bolfes verlassen ist, sie entbehrt die moralische Stüße, welche ihr die Uebereinstimmung mit dem Bolfswillen gewährt.

Unter biefen Berhaltniffen im Königreiche war ber Krieg Franfreichs mit Rufland ausgebrochen, und auch Befiphalen hatte als Rheinbundsstaat fein Kontingent, ein Kriegehert von 27,000 \*) Mann ju bem frangofischen Beere ftogen laffen, in welchem es bas 8. Atmeeforps bilbete. Die Rachs richten von den Siegen Rapoleons auch in diefem Rtiege hatten bie letten Soffnungen ber Batrioten auf eine aludliche Benbung der Dinge in weite Ferne zurud gebrangt, und man fah mit Sorgen ber Eroberung ber alten Zaarenstadt - Mosfaus - und ber ganglichen Bestegung Ruglands entgegen. - Sie traf ein, aber mit ihr bie Runde, bag bie beilige Stadt, bas Biel und bie Bunfche ber Armee, burch bie Ruffen in brennende Trummer zusammengesunken. Schutt und Graus begruben die iconften Soffnungen Rapoleons: in ihren Mauern ben Ruffen ben Frieden biftiren zu konnen und verdüfterten und hüllten feine Zukunft in Rauch und Nebel. — Noch feffelte Staunen über bas Unerhörte gang Europa, ale mit einem mal, ganz unerwartet, wie ein Betterschlag aus heiterm Himmel die Nachricht eintraf von dem Strafgericht, bas über Rapoleon in Rugland hereingebrochen

<sup>\*)</sup> B. Bofterg a. a. D. S. 19.

war und seine heere ganglich vernichtet hatte. Buerft vernahm man fie nur als ein bumbfes Getucht, bas taum einer bem anbern im Geheimen anzuvertrauen waate, aus Autcht, bem lauschenben Dhr ber Polizei zu verfallen, weil es ganz unglaublich schien, was man vernahm - ja, fast unmöglich schien es, daß die Sunderttausende, welche ben frangofischen Nachrichten au Rolae noch vor Ruzzem bie ruffischen Horben überall flege reich por fich hergetrieben, nun mit einem mal ganglich vernichtet fein follten: und boch bestätigte fich bie Rachricht; bie Frangofen felber gestanden fie öffentlich ju \*), und die jurudfehrenden, in Lumben und Schmus gehüllten wenigen Elenben, die verhungert und frank fich kaum noch fortzuichleppen vermochten, ließen feinen 3weifet mehr über bie Bahrheit ber Statt gefundenen Ereigniffe. 3m erften Staumen verbreitete bie Gewißheit diefer Rachricht allgemeinen Schreden und Trauer, da fich fast keine Familie im Lande befand, welche nicht Mitglieder beweinte, die in Ruglands Eisgefilden einen fcmahlichen Sob gefunden; aber mit ihr, wenn auch nur beimlich und vorfichtig, verbreitete fich auch die Runde von bem Aufruf Wittgenfteins and Königsberg vom 7. Januar 1813 "an bie Deutschen" \*\*) und von ber großherzigen, felbstverläugnenben und ewig ruhmvollen Erhebung Preußens und belebte mit beseligender Freude, aber auch mit bangen Erwartungen bes Erfolgs, Die gesunfenen Gemuther und gab ihnen neue, schone Soffnungen auf

<sup>\*)</sup> In bem berühmten 29. Bulletin ber großen Armee ic. ic.

<sup>\*\*)</sup> Die Proklamation ist bei Balan a. a. D. abgebruckt. S: 199. Dr. Richter Geschichte bes beutschen Freiheitskrieges 1r Th. S. 57.

eine beffere Butunft! Ueberall fühlte man fich allfeitig von einem warmen Frühlingsgefühle angehaucht, als man bas Eis ber winterlichen Herrschaft Napoleons, biefes machtigen Frostriesen unserer Zeit, wie Leo im 6. Bande seiner Univerfalgeschichte fich ausbrudt, frachen horte unter Donars von Often kommenden Schlägen. Dort war bie erwarmende, neubelebende Krühlingssonne emporgestiegen, Die zwar einen heißen Sommer, aber auch eine reiche, schone Ernte in Ausfict stellte! Auch die sonst so hochmuthigen Franzosen saben und fühlten ben Tag für Deutschlands Wiebergeburt von feiner bisherigen Schmach heranbrechen, und bag wohl bie glühenben Strahlen ber in Breugen auffteigenben Sonne ber Freiheit, die duftern und brohenden Gewitterwolfen ber Stlaverei, welche vom Rheine her im Anzuge begriffen, um fich über Germaniens Gauen zu entladen, auflosen und gerftreuen burften? Man suchte beshalb frangofischer Seits burch verschiedene Deklamationen \*) in öffentlichen Blattern und burch eine Broflamation, die Eugen Napoleon (Beauharnois Vicefonig von Italien) damals als Oberbefehlshaber der frangofischen großen Armee in Deutschland, ben 4. April 1813 erließ \*\*), biefem vorzubeugen und bie größte und

## Proflamation

an die Einwohner ber durch die Truppen Gr. Majeftat bes Raifers und Königs befesten Lander.

Ein unnüber, aber gludlicher Buschaner bes Berluftes, ben

<sup>\*)</sup> Bergl. Moniteur vom 30. Januar 1813 N 30 u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> Sie ist im Moniteur vom 13. April M 103 abgebruckt und lautet wortlich:

Der Feind hat es gewagt, einige Haufen von Kavallerie in eure Bestigungen einruden zu lassen. Ihr fucht die Ursachen biefer Berwegenheit zu ergrunden; — hier find sie:

erhabenfte Sandlung, welche bie Erbe im Leben und Treiben, im Wirfen und Schaffen eines Bolfes nur zu bieten vermag, berab zu murbigen. Man suchte bas Erwachen und Durchglühtwerben berfelben von ben heiligsten Gefühlen, die es ber Stimme feines rechtmäßigen Herrichers gehorchen läßt,

wir von einem graufamen Rlima in einem unwirthbaren Lande erlitten haben, hat ber Feind fich bas Ansehen gegeben, unfer Unglud ale eine Nieberlage zu betrachten, und ift barauf ftolg geworben, gleichsam als hatten wir baffelbe nur ihm beigumeffen. In bem Taumel feiner Freude hat er fcon vergeffen, bag noch por furzem feine gange, in feinem eigenen gande vereinigte Dacht fich vergebens bemuht hat, une ben Weg nach Mostau gu verfchließen und bie alten Thore bes Rremels gezwungen waren unter feinen Augen fich unfern Ablern gu öffnen.

Weiß es Europa etwa nicht, bag vom Niemen bis nach Mosfan, und von Mostau bis an bie Glbe, ber Feind fich noch feines anbern Erfolges ju ruhmen hat, als bas Berliner Rabinet jur

Treulofigfeit verleitet gu haben ?

Beiß es Europa nicht, daß bie Ruffen, als fie in ihrem Lande fochten, ihre gange Hoffnung nur auf ihr Klima und auf ben Brand ihrer Ballafte und ihrer Gutten festen, und außer ihrem Baterlande ihr Beil im Aufruf gur Berletung ber Traf =taten und in Aufwiegelung ber Bolfer fuchen mußten? Bewiß werbet ihr Bewohner ber von ben frangofifchen Armeen befesten Lander, mit Unwillen und furchtlos die Anftrengungen ber Feinde von euch weisen, welche fie zu versuchen magen fonnten, um euch in Ansehung eures Bortheils und eurer Bflichten gu taufchen.

Betreu euren Berbindungen und euren Gefeten, werbet ihr auf immer ben beschämenben Ruf, ben bie Breugen fich fo eben

in ber Gefchichte erworben, von euch entfernen.

Die frangofische Armee führt feinen Rrieg gegen bie Bolfer. Sie wirb euch gegen bie Ruffen und Breugen beschüten; aber fie wird auch nicht bulben, bag irgend ein Unterthan ber von ihr befesten ganber bie Barthei ihrer Seinde nehme, und ihre Blane auf irgend eine Beife begunftige.

Diefem gufolge haben wir Engen Napoleon von Frantreich, Erg-Staats-Rangler bes Reichs, Bige-Ronig von Stalien, Fürft von Benedig, Erbpring Des Großherzogthums Frankfurt,

Sa alle Stämme vom Belt bis zum Mittelmeer, vom Niemen bis zum Rheine, fühlten sich gleich bewegt, zeigten, daß ber von Rapoleon so tief verachtete beutsche Bolksgeist erwacht und "wie ein Todesengel des Herrn, dem ländergierigen Tyrannen entgegen trete!" In Rorddeutschland und den Rheinbundsländern durften diese Gefühle sich freilich nur heimlich äußern, aber um so düsterer war auch die öffentliche Stimmung, die nur eines Anstoßes bedurfte, um gegen alles, was Franzosen hieß, los zu brechen.

Die neuen und schweren Opfer an Menschen ) und Gelb 2c. 2c. \*\*), welche man von den fast erschöpften Ländern Westphalens wieder forderte und mit Strenge beitrieb, der fortgesette Berkauf der Staatsdomanen, um die erschöpften Kassen wieder zu füllen, um zum abermaligen Kriege gegen Rußland und Preußen zu rüsten, und um die Schwelgereten des schamlosen Hoses bestreiten zu können, war natürlich nicht geeignet, diese düstere Stimmung zu verscheuchen und den unterdrückten Haß zu milbern, der immer mehr herrschend ward: denn man erkannte in Russen und Preußen die Meinungsverwandten, die Vorkämpser für Recht und Rationalselbstständigkeit, die Vefreier vom fremden Jocke, denen man mit Sehnsucht die Hände entgegen streckte.

Wenn baher schon früher die zum Kriegsbienste ansgehobene Mannschaft höchst ungern ins Heer eintrat, so geschah es nun gar mit Wiberwillen und konnte nur durch

<sup>\*)</sup> Rach einem Defrete vom 8. Marz, wurde gur Reorganisation ber Armee eine neue Aushebung von 6000 Mann ausgeschrieben.

<sup>\*\*)</sup> Nach Defret vom 20. Marz, wurde eine außerorbentliche Steuer gur Bestreitung ber burch ben Krieg herbeigeführten Ausgaben verordnet.

Bewaltverzwungen werben. Die felbft bei ben Offizieren fing von jest an burch die Glorie des Kriegsruhms, ben sie sich 'auch unter frentben Panieren ju erfampfen gewußt \*), bas Licht eines erhabenern Ruhmes an burch zu bringen; fie fingen ian fich bewußt zu werben, baß fie eine bobere und frühere Berpflichtung an bas Wohl und ben Ruhm ihres Baierlandes bande, als an einen fremden Usurpator, und daß fie die Ehre ihres Bolfes unbefleckt auf die Rachmelt ju übertragen verpflichtet feien. Diefe Ueberzeugung, wenn and thef in vieler Bruft verschloffen, gewann immer mehr Muhanger in ben Reihen bes Beeres, jemehr fich bie Rachrichten von bem flegreichen Vorbringen ber Breußen und Buffen welche biefe in fliegenden Blattern ic. ic. in bie Banden best linken Elbufere einzuführen wußten, im Lande berbreiteten. Denn ungeachtet bie aufmerksame geheime und offentliche Bolizei alles anwendete, folde Schriften aufzu--fangen und bas Befanntwerben ungunftiger Radrichten ju hindertreiben und ben Einbruck, ben fie hinterließen, burch bie Berbieftung falfcher Rachrichten von errungenen Bortheilen iber bil Berbunbeten zu paralpfiren; fo vermochten fic ed boch nicht gang zu verhindern \*\*) und es fonnte baber nicht felten, daß die Bahrfieit durch folde Blatter und eine - Mange von Augenzeugen verbreitet und der Antrieb wurde, baß fich nicht allein bas Austreten Ginzelner aus bem Korps, wenn sich nur irgend Gelegenheit bazu fand, von jest an vermehrte, sondern auch Beranlaffung gab, daß spater fogar

40 m 12 m 15 m 15 m

TREAT SQUARE CONTRACTOR

<sup>\*)</sup> Ciețe Bellrung a. a. D. C. 438.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Moniteur von 1813.

geschloffene Truppe \*) und selbst Regimenter Die Sache Rapoleons verließen und fich bem Befreiungsbeere anschloßen: Auch im Lande, vorzugsweise in den jetigen preußischen Elbgegenden, im Sannoverschen und Braunschweigschen, sprach fich biefer Sinn für die beutsche Sache öffentlich baburch aus. daß viele junge Leute fich ber verhaßten Konscription ent= jogen und dem Aufrufe folgten, den der Ronig von Breuffen an die abgetretenen, vormals preußischen Brovingen aus Berlin vom 6. April 1813 erließ: - "Richt mein freier "Wille, ober meine Schuld riß Euch, meine vormals fo ge-"liebten und getreuen Unterthanen, von meinem Baterhergen. "Die Macht bes Berhaltniffes führte ben Arieben von Tilfit "berbei, ber und gewaltsam trennte. Aber felbst biefer, so= "wie alle fpater mit Kranfreich geschloffenen Bertrage, wurben "von unfern Feinden gebrochen. Sie felbft haben burch ibre "Treulosiafeit uns unserer lästigen Berbindung mit ihnen "entledigt, und Gott hat burch bie Siege unserer machtigen "Bundesgenoffen bie Freiheit Deutschlands porbereitet. Auch "Ihr feld von bem Augenblide an, ba mein treues Bolt für "mich, fur fich felbft und fur Euch die Baffen ergriff, nicht "mehr an ben gezwungenen Gid gebunden, ber Guch an Gure "neuen Beherrscher fnupfte. Un Guch richte ich also die nehm-"lichen Worte, welche ich über die Veranlaffung und ben 3weck "bes gegenwärtigen Rrieges ju meinem geliebten Bolte fprach. "- Ihr habt jest wieder gleiche Ansprücke auf meine Liebe, "fowie ich an Gure Ergebenheit. Mit meinem Bolle wieder "vereinigt, werbet 3hr gleiche Befahren, aber auch gleichen "Lohn und gleichen Ruhm theilen. 3ch rechne auf Gure An-

<sup>\*)</sup> Bellrung a. a. D. G. 439.

"banglichfeit, bas Baterland auf Gure Rraft. Schlieft Gure "Jünglinge an meine Rrieger, die jungft ben Ruhm ber "preußischen Baffen auf's Reue bewährt haben. Ergreift "das Schwert, bildet Eure Landwehr und Euren Landflurm "nach bem Borbilbe Gurer hochbergigen Bruber, bie ich mit "gerechtem Stolze meine Unterthanen nenne. Behorcht unbe-"bingt ben Beamten, welche ich Euch senben werbe, Euch "meine Befehle fund zu thun und Eure Kraft zu leiten; "Manner, Die früher mit Vertrauen und Rugen unter Gud "gelebt und gewirft haben. Dann, wenn 3ht burch Gure "Anstrengungen unfere Selbstständigkeit mit begrundet und "bewiefen habt, daß Ihr Gurer Ahnen und Gures preußischen "Ramens wurdig feib: bann heilt die Bufunft die Wunden "ber Bergangenheit, und wir finden das verloren gewesene "Blud in bem Bewußisein von gegenseitiger treuer Anhang-"lichkeit und im ungetrübten Genuffe bes Friedens." - Und bem Burufe bes preuffichen Beers an bie alten Waffenbrüber jenseits ber Elbe: - "Der Tag bes Beils ift ba, "ber Tag ber Errettung, Erlöfung und Auferstehung. "ungludsvolle Graueliahre find vorbei: eine lange schreckliche "Zeit bes Elenbs, ber Schande, ber Schmach und Gunbe. "Eine feinbliche Macht hat uns außerlich getrennt und wähnte "eine ewige Scheibewand aus ben Trummern unsers Staats "gebaut zu haben. Solche Vermeffenheit war teuflisch und "findifc, als vermöchte bes Eroberers Wort, Willen und "Wert bas Bolfegefühl zu vernichten. Darum haben wir "in filler Ergebung, im Glauben auf Gottes Borfehung ge-"hofft und geharrt, gelebt und gelitten, und fommen jest zu "Euch wie lange verschollene Bruber mit neuer Freundschaft aund Liebe. Wir fommen gurud aus bem Glend und ber

"Anechtschaft zu ben Trummern unsers ehrwurdigen Bater= "hauses, um es mit Euch vereint schon und bauerhafter wieder "aufzubauen. — Auch wir waren in ber fechsjährigen Eren-"nung hochft ungludlich, und boch hatten wir unfern ange-"ftammten König, unfere Mutterfprache, unferer Bater Recht, "wohlerworbenes Eigenthum, eigne Freiheit mit allem Bater-"landischen gerettet. Aber uns mar boch bas wohlthuenbe "Gefühl bes Schmerzes geblieben! Euch posaunte man tag-"lich die neue Begludung vor und die herrliche Gegenwart "und die noch herrlichere Bufunft. Man pries Guch gludlich "mit schamlosen Worten und qualte Euch mit ruchlosen Werfen. "Da ward im Ru vertilgt, was geheiligt war durch Alter, "Sitte und Recht. So wurde allen Guren Altvorbern Sohn "gesprochen und Gurem frühern Burgerleben. Bas nur "irgend baran erinnern fonnte, bag es vor ber Rnechtichaft neine andere Beit gegeben, mußte fort. Nicht einmal in ber "Erinnerung follte die Bergangenheit fortleben. Die Bappen "Eurer früheren Fürften, die Ihr groß, die Guch gludlich ge-"macht hatten, wurden aus ben Sallen gebrochen, bie einft "Eure Bater gebaut hatten. Banner und Fahnen, in blu= atigen Fehden gewonnen, wurden aus heiligem Gewahrfam "geriffen, um Guch, Enfeln einer Belbengeit, ine Angeficht "Sohn zu lachen. Kunftwerte, fonft die Wahrzeichen Gurer "Stabte, murden frevelhaft fortgeführt, um in Paris als "Denfmaler Eurer Unterjochung jur Schau ausgestellt ju "werben. Sogar bie Ramen mußten verschwinden, bie feit "Jahrhunderten in Rrieg und Frieden blühten, und Rennnzeichen, Schild und helm von hunderttausenden maren. -"Guern Bohlftand hielt ber Unterdruder fur gefährlich und "es gelang ihm, eine allgemeine Berarmung hervorzubringen.

"Nun find die Handelsstraßen Steppen, die Strome Baffer-"wüften, die Meffen Kramerei und Trobel. Das Meer ift-"gesperrt, bie Schiffe faulen in ben Safen, auf ben Stragen "wächst Gras. Was Ihr bennoch erarbeitet und erbarbt, "raubt der Zwingherr durch zahllose und unzahlbare Abgaben, "damit es feine Schergen in Franfreich verpraffen. Redlich-"teit, Bieberfinn und Bolfogefühl, feit Jahrtaufenden Deutsch= "lands Stolz und Ruhm, hat ber ausländische Unterdrucker in "Bann und Acht gethan! Sonft begegneten fich Deutsche "mit Butrauen; ein ehrlicher Rame mar Beleit; ein ehrliches "Geficht gab Sicherheit; Thur und Thor ftanden ber Gaft-"lichkeit offen; man brauchte nicht bas Wort auf die Golb-"wage zu legen. Jest horcht und lauert eine Schergenrotte, "eine Rundschafterbanbe umschleicht allen Sandel und Wandel, "Brief und Siegel find nicht mehr heilig, Meineib wird "Staatsbienft, Hochverrath Dienstpflicht. Durch Lug und "Trug tommen Schurfen ju Ehren und Burben, bie Bolfe-"verberber verüben hochbelohnt jeden Grauel und wetteifern "planmäßig, die Anechtschaft zu veremigen. — Eure Sohne "werden bis auf diesen Augenblid in ferne Lander wegge= "trieben, wider Freiheit liebende Bolfer verhett und fo bes "Baterlandes Racher und Retter aufgerieben. Wir grußen "Guch als sonstige und fünftige Mitburger, als ruhmliche "Gehilfen beim Befreiungswerte bes Baterlandes. Jung und "Alt hat fich bei und bewaffnet, unser ganges Land ift ein "Beerlager, die Landwehr ift jum Landsturm bereit, unfer "Beerbann gieht Euch zu und rechnet auf Euch. Ihr feib "ohne uns, wir find ohne Euch verloren. Wir haben große "Opfer gebracht, wir wollen die größten bringen. Es ist nicht allein um uns, es ift auch um Euch. Wir haben an=

ngefangen, bas Unfrige redlich ju thun, thut nun bas Gurige. "Erhebt Guch von ber Rieberlage, fteht auf von ber Rnecht-"fcaft, rührt Euch aus bem Joche, emport Euch aus ber "Bwingherrschaft! Seid einig mit Euch, einig mit und! "Steht alle für Ginen, Giner für Alle, haltet gufammen in "Noth und Tod und ber Butherich wird weber burch Lift "noch Gewalt ber auten Sache etwas anhaben. Glud auf!" Sie folgten begeistert und ichloffen fich ben Berbunbeten an. bie bamals in ben Elbgegenden ftanben, um bem Sulferuf bes mißhanbelten Baterlandes an feine Sohne zu genügen, fowie aus eignem, innern Drange bes Gefühls, die Baffen zu ergreifen, um als Freiwillige unter bie Fahnen bes Befreiungsheers ger treten, bem Baterlande ihre Schuld abzutragen und für Deutschlands Ehre und Ruhm, im heiligen Kampfe für seine Unabhängigfeit, ju fiegen ober einen ehrenvollen Sob ber franzöfischen Anechtschaft vorzuziehen.

Insbesondere aber gab sich dieser kriegerische, patriotische Geist, neben den preußischen Provinzen des linken Elbusers, im Hannoverschen zu erkennen, das schon im April von Parteien des Wallmodenschen Korps nach allen Richtungen hin durchstreist wurde, die selbst die dicht vor Hannover vordrangen und wo sie hinkamen, die westphälischen 2c. 2c. Behörden vertrieben und aufhoben +). Auch hatte England Hannover nie aus den Augen verloren und wartete nur auf eine gunstige Gelegonheit, seine Rechte auf dieses Land wieder geltend zu machen. Als daher das Strafgericht über Napoleon in Rusland ergangen, versäumte es nicht, alsbald den Freiherrn

<sup>\*)</sup> Beitrage jur Gefchichte bes Jahrs 1813, von einem höhern preufisichen Offigier, ir 26. 6. 411 und 428.

von Sammerflein nach Deutschland und Schweben zu fenden, um im Sannoverichen Berbindungen angufnutfen, um ibre Die Disposition ber Unterthanen, uber Die Streitfrafte bes Landes und über Starte und Stellung des Feindes Rachrichten einzuziehen und auf ben Geift ber Bevöllerung gu wirken: mar eine sebe voreilige Insurrektion abzurathen, wohl aber solde Mabregeln zu ergreifen, welche babin führen burften, ben Reind gu verhindern, fich ber Streft-Rafte bes Landes ober ber angesehensten Bersonen beffelben we bemachtigen; fie barauf binguweifen, baf fie mit Gewisheit die Landung einer allfirten Macht voraussehen wanten, beren erfte Sandlung die Annallirung ber gegen alles Bolterrecht verfügten Einverleibung beutscher Lander mit Frankreich und bem neuerrichteten Konigreich Weftphalen fein wurde, - bag baber jeber Unterthan Er. Königl. Majeftat einsehen werbe, bag ber Beiftanb, ben fie bem Beinde gegen biefe unter St. Majeftat Beitritt beabsichtigten militarischen Operationen bireft ober indireft feiften burften. als Berbrechen angesehen werben muffe; baf G. R. &. ber Bring-Regent im engsten Einverftanbnig mit bem ruffisen und schwedischen Sofe handeln; und bag Söchstberfelbe baber ben vorläufigen militarischen Anordnungen bes Kronpringen von Schweben Gehorfam zu leiften befohlen, und dag in bem Falle, bag bas Vorruden ber Ruffen Ereigniffe berbeiführen möchte, wodurch bas Hannoversche ober ein Theil besselben frei werben sollte, es die Absicht Gr. R. H. bes Bring-Regenten fei, in folden vom Keinbe befreiten Brovingen, eine provisorische Regierung anzuordnen 20. 20. \*). Db-

<sup>\*)</sup> Lebensbilber aus bem Befreiungsfriege: 2te Abtheilung:

gleich biese Mittheilungen anfänglich nur im Gebeimen burch Emiffare betrieben wurden, so tamen fie boch spater, als Tettenborn mit feinen Ruffen gegen die Riederelbe vorrudte, in Ausführung; es bilbete fich, anfänglich in Samburg, eine Regentschaft, an beren Spige ber Graf von Rielmannsegge ftand, die fich mit Wiebereinsetzung ber Zivilautoritäten zc. zc. und Aushebung ber Mannschaften beschäftigte, die unter bem Generalmajor Lyon gestellt wurden \*). Biele Junglinge eilten den vaterländischen Kahnen zu, die von hannoverschen Offizieren entfaltet, ben Mittelpunkt abgaben, um welchen fic bie Patrioten fammelten, die bis jum Ende bes Baffenftill. ftanbes zu 4000 Mann angewachsen, eine eigene Abtheilung im Ballmobenschen Armeeforps bilbeten und 7 Bataillone, 2 Schwadronen ftart, bie Division Becheur ben 16. Septbr. an ber Bohrbe vernichten halfen \*\*). Demungeachtet und obgleich ber Beift ber Bevölferung ber englischen Regierung im hohen Grabe zugethan war und es nur einer ernstlichen Aufforderung bedurft hatte, um die gangen Ruftenlander bes nördlichen Deutschlands fich erheben zu sehen, weil mit dieser auch bie volle Wiederherstellung ber frühern Sandelsverhaltniffe eintraten, die seit der verderblichen und verhaßten Rontinentalsperre ganglich barnieberlag und besonders die Rordbeutschen und Ruftenbewohner hart und schwer brudte, in beren Sanden früher hauptsächlich ber Sandel mit England gemesen; so hatte boch ber Pring-Regent bisher immer noch

<sup>\*)</sup> Geschichte bes Krieges von 1813 und 1814 in Deutschland und Frankreich, burch ben Marquis Condonberry, überseit von Efensbahl. S. 13 und 14.

<sup>\*\*)</sup> Banber 2c. 2c. Gefchichte bes Rriegs an ber Nieberelbe 2c. 2c. Barnhagen von Enfe Dentwurbigfeiten 2c. 2c.

<sup>\*)</sup> Georg, Prinz-Regent, im Namen und von wegen Meines Herrn Baters Majestät Georg III., von Gottes Gnaden Königs des vereinigten Reichs Großbritanien und Irland, Beschüßers des Glaubens, herzogs zu Braunschweig und Lüneburg, des heiligen Kömischen Reichs Erz-Schafmeisters und Kurfürsten z. zc. Mit Sehnsicht habe Ich den Augendlick erwartet, da Ich Euch zum heiligen Kampse für Freihelt und Baterland und zur Wiedervereinigung unter Euren rechtmäßigen Herrn, dem Eure Perzen unter den härtesten Prüfungen treu geblieben sind, würde austrufen können.

Bom Tage, an bem ber unerforschliche Rathschluß ber göttlichen Borschung Unseren hochgeehrten König, Meines herren Baters Majestät, burch eine schwere Krankheit von ben Regierungs - Geschäften entfernte, und Mir die Regentschaft anheim siel, ist Mein Bestreben bahin gegangen, Seinem unerschütterlichen Entschluß zu Folge, alle Krafte aufzubieten, um dem Raub Spstem ein Ende zu machen, welches seit so vielen Jahren bas Glud Europas gestort und fur immer zu fturzen gebrobt hat.

Bahrend Großbritaniens Rriegeheere biefen großen 3weff in Spanien erftreiten, und Meine beutschen Truppen in biefem ehren-

feine Wirkung nicht und hatte um so raschern Erseig, ale er turz nach ben Ereigniffen von Braunschweig und Kaffel bekannt wurde. Ueberall erhob sich bas Bolt und vertrieb

vollen Kampfe ben alten Kriegeruhm ber hamoveraner burch Gelbenthaten aufs löblichste aufrecht erhalten haben, bin Ich bes muht gewesen, burch Gulfe Meiner großen Alliirten, Rußland, Schweben und Preugen für die Befredung Deutschlands, und besschweben ber Erbstaaten Meines Hauses, zu sorgen. Rußlands erhabener Kaiser und seine siegreiche Armeen haben bes Feindes Uebermuth auf eine beispiellose Art gestraft. Die vom Kaiserlich Defterreichischen Hofe angewandten Bemühungen, ber Welt ber langgewunschten Frieden zu verschaffen, sind durch Buonaparte's unblegsamen Ehrgeiz vereitelt worben.

Die glorreichen Siege ber Ruffen, Preußen und Schweben und ber für Europas Bohl und Freiheit nunmehr mitfechtenden Desterreichischen Geere bahnen ben Weg zu Deutschlands Freiheit. Bon ben unterbruckten Bölfern hangt es jeht ab, unter biesem machtigen Schut ihre Unabhängigkeit zu erkampfen.

Bon Gurer Treue und von Gurem Gifer überzeugt, habe 3ch bisjest ben Bunfch Deines Bergens unterbrudt, gu End ju reben. 3ch besorgte mit Recht, bag Guer gerechter Gifer Guch gu fruh ber Rache eines Reinbes ausseten murbe, ber in bem Bewußtsein, bag er nur hag und Berachtung verbiene, burch Graufamteit und Mord, bie ganber unter feinem Joch gu erhalten fuchen wurde, bie er burch nichtige Erflarungen und wiber alles Bolferrecht verfügte Inforporationen ju feinem Gigenthum ju machen geglaubt hat. hierin liegt ber Grund, warum 3hr hieber nur Die Stimme Meiner Allierten gehört habt. Ihre Schritte find in Uebereinstimmung mit Dir geleitet worben. Ihr feib rübmlichft Meinem Rufe guvorgefommen. Gurem Beifviele follen bie noch nicht befreiten Provingen folgen, fobald bie hoffnung bes Gelingens ihrer Anftrengung burch bas Erscheinen ber allifrten Truppen fich eröffnen wirb. Jest ift es für alle, bie nicht Alterefchwache lahmt, Pflicht, ju ben Baffen ju greifen. Guer Glud und bas fünftiger Generationen, hangt von Gurem fraftigen Willen ab. Statt bulbenber Westigkeit im Unglud, zeiget jest bie thatige Rraft, die entehrenbe Feffeln bricht. Deines Beiftanbes feib hierbei gewiß, benn Euch find Meine frühern Berfprechungen, Euch niemals zu verlaffen, befannt. Der Theil Gurer Landsleute

bie verhaßten Behörden und bewassnete sich zum heiligen Rampse. Es war die große ruhmvolle Zeit der Begeisterung für Fürst und Vaterland, der Wiedergeburt deutscher Kraft und Einigkeit! Sie durchdrang alle Stämme und alle Stände mit gleichem Feuer, und mit Recht kann von ihr Plotho sagen: "D, wer diese schöne Zeit nicht gelebt hat im Vaterlande, der hat nichts Großes und Außerordentliches erlebt! Es schleichen Jahrhunderte vorüber voll gewöhnlichen Thuns und Treibens der Menschen; hat aber solch eine Begeisterung ein Voll ergriffen, dann tritt alles Handeln und Wirken der Menschen aus der gewohnten Ordnung heraus."\*) Sie gab auch dem Kriegsheere Westphalens, wie

bie querft zu ben Waffen griffen, vereinigt mit auberen Deutschen, bie Ich zu Eurem Beiftande versammelt habe, ift von Mir im gerechten Bertrauen auf ben Kronprinzen von Schweben, ben Befehlen biefes erfahrenen Geerführers anwertraut worden. Schließt. Euch Euren Landsleuten an, um schnell Theil an bem Ruhm zu nehmen, Guer Baterland errettet zu haben.

Der Feind ift gedemuthigt, aber im Rampfe ber Berzweiflung kann er sich wieder aufrichten. Dies zu verhindern, erfordert für eine Zeit große Anstrengungen und schwere Opfer. Ihr werdet sie, mit Mir vereinigt, willig tragen, bann habt Ihr burch Eure Treue ben schönsten Beweis gegeben, daß Ihr den Werth einer vormaligen väterlichen Regierung fühlt. Bedenkt, daß jest zwisichen blefer und Frankreichs Stlaven Rette, daß zwischen Ehre und Schmach gewählt werden nus.

Begeben ju London, ben 5. Oftaber 1813, im 53ften Regiesrungs Sahre Sr. Majeftat bes Konigs.

Georg, P.=R. Ernft, Graf v. Münster.

M11

die Kur = Braunschweig = Lüneburgischen Unterthanen Gr. Großbritanischen Wateftat.

<sup>\*)</sup> Blotho, ber Krieg in Deutschland und Frankreich in ben Jahren 1813 und 1814.

schon gesagt, eine andere Stimmung, indem der Gedanke, daß Napoleon in diesem heiligen Kampse unterliegen könne, ausgetaucht war, zum Nachdenken Beranlassung gab und auch den sonst Zaghasten ermuthigte. Die begeisterte Jugend war ein verlockendes Borbild und förderte nicht wenig die Neigung zu dem später allgemein werdenden Absall von der französischen Herschaft und es trug schon damals dieses Korps den Keim seiner nachherigen Auslösung in sich, als nothwendige Folge eines Nationalhasses, der seit Karl des Großen Enkel\*) bestanden und den eine siebenjährige Berhöhnung deutscher Sitten und Gebräuche, überhaupt deutschen Wesens, unmöglich verwischen konnte.

Und wenn ja bei ben französischen Beamten noch ein Zweifel über die Gesinnung der Bevölkerung hatte obwalten können, so mußte der Ausstand im Großherzogthum Berg, im Januar 1813 und jener in der 32sten Militärdivisson des französischen Kaiserreichs, längs der ganzen Küste der Nordsee, zu Bremen, im Oldenburg'schen und Hamburg, ferner in Bentheim, Steinfurt, Düsseldorf, Lübeck und Lünedurg

<sup>\*)</sup> Ein haß, ber fich feit beinahe 1000 Jahren herangebilbet; benn schon unter ben Enfeln Karls bes Großen trennte Zwietracht, Streit und Krieg ble Deutschen und Franzosen, also baß bereits unter heinrich I. und Karl bem Kahlen, beibe Bolfer (923) sich ganz fremd und feindlich gegenüber standen und schon 978 bie erbitterten Deutschen, unter ihrem Kaiser Otto II. vor Paris gefüht, bessen Worstabte verbrannten \*\*. Bon ba ab bis in die neueste Zeit, haben die Franzosen nur zu viel und zu sehr Stoff gegeben, diesen haß zu nahren, so daß er tief und unvertilgbar im herzen bes Bolfes sigt und fort wuchert.

<sup>\*</sup> Bergl. Gefchichte bes beutschen Bolfes v. S. Luben. 6r Bb.

<sup>\*\*</sup> S. 357 und weiter 7r Bb. G. 205 - 211.

2c. 1c., im Frühjahr besselben Jahres, sie barüber ins Rlare gefest haben, und bag bie Erbitterung, welche gegen bie aufgebrungene Bewaltherrichaft in jenen Begenben fich fund gegeben, auch im Königreiche Westphalen vorherrschend fei. wo dieselben Urfachen gegen die große Nation, wie fie fich felber prahlerisch nannte, wirften, zeigten die Unruhen bie hier und ba auch in diesem Lande sich bemerkbar machten, aber im Entstehen noch unterbrudt wurden \*). Auch bier glubten die brennbarften Stoffe zur Erhebung gegen die Regierung, im Berborgenen, beren Auflodern nur aus Furcht wor einem gleichen Schickfal wie in Bremen ac. ac., und burch bie großen Truppenmaffen, die vom Rheine nach Sachsen jogen, jurudgehalten murben. Aber wenn auch Furcht die Gemuther einschüchterte und einen offenen Aufstand in manchen Gegenden zurüchielt, so war ber Beift boch immer berfelbe und blieb es auch, als fpater bie Beere bes Raisers Napoleon in Sachsen Bortheile errangen, die in ben von der hohen Volizei 2c. 2c. überwachten öffentlichen Blättern, su ben größten Nieberlagen ber Berbundeten wurden. Es batte felbft in biefer Beit nur eines ernftlichen Unternehmens ber Berbunbeten bedurft, um bie Flammen ber Emporung gegen bie Tyrannei, jur Abschüttelung bes aufgezwängten Noches, in helle Flammen auflobern zu feben.

.;...

<sup>\*)</sup> Der westphälische Moniteur Nr. 74 vom 15. März, widerspricht zwar den aufrührerischen Bewegungen, die hier und da ausgebrochen und der Unruhe 2c. die überall im Königreiche herrschen solle, aber gerade diese Notiznahme dürfte das Faktum am meisten bestätigen, ebenso die Erlassung des Dekrets vom 13. April gegen die der Insurrektion beschuldigten Bersonen. Moniteur Nr. 105 v. J. 1813.

Beheime Bolizei und Genebarmerie ac. tc., welche bei Dieser berrichenben Gefinnung bie größte Thatigkeit entwidelten \*) und immer brudenbere Magregeln berbeiführten, vermochten boch nicht den immer mehr zunehmenden Uebertritt ber Baffenfabigen zu ben Berbundeten zu hintertreiben, bie fich burch keine Furcht, selbst vor den hartesten Strafen abhalten ließen, in bem Didict ber Balber fich bem Spaherblick ber Gensbarmen zu entziehen, um bie Gelegenbeit zu erlauern nach ber Elbe zu entfommen; in Raffel, Braunfdweig, Marburg ze. zc., fagen bie Gefängniße voll ber Wiebereingebrachten, beren Babl fich täglich erhöhte; und ber Moniteur gibt in seinen Nummern aus ben Commermonaten bes Sahrs 1813, fast in jebem feiner Blatter eine Menae Ramen junger Leute und felbft bereits Angestellter, gegen bie gerichtlich verfahren und beren Bermogen eingezogen wird, weil fie jum Feinde übergegangen find: barunter Die Ramen ber Of. v. Beftphalen, v. Rielmannsegge, ferner v. Benningfen, v. d. Bufch, v. Beaulieu u. v. a. and ben angesehensten Familien; auch Strafen über Strafen find mitaetheilt, welche über biejenigen verhängt werben, welche bie Flucht ber Ausgetretenen begunftigt ober verheimlicht haben. ohne dadurch andere im geringsten von abnlichem Verhalten abzuschreden; boch wir wollen bem Gange ber Ereigniffe nicht vorauseilen und die Begebenheiten ruhig erzählen, wie fie mit und in ber Zeit fich zugetragen haben.

<sup>\*)</sup> Bergl. Darftellung aus meinem Leben und meiner Beit, v. F. R. v. Strombed. Er Th.

# II.

# Das westphälische Kriegsheer 1813.

Die Reorganisation ber aus Rußland zurückgekehrten elenden Trümmer der früher so schönen westphälischen Armee, war indessen bereits im Frühjahr rasch und mit aller möglichen Thätigkeit begonnen worden; alle Kräste des Landes wurden hierzu ausgeboten und in Bewegung gesetzt, kein Staat hatte aber auch mehr innere und äußere Beranlassung hierzu als eben Westphalen, für das der neue beginnende Kamps die Lebenssrage werden mußte, weil von dessen Ausgang seine fernere Fortdauer unbedingt abhing.

Die Aushebung und Beitreibung der Konscribirten wurde baher auch mit um so größerm Eiser und aller Strenge und Härte betrieben und nicht wenig geförbert durch die Eintheis Lung des Königreichs in 4 Militärdivissonen, die vorzugssweise zur Erleichterung und Beaufsichtigung der Militärverwaltung des Königreichs dienten, dessen ganze innere Einrichtung und Berwaltung darauf berechnet war, die Staatsfrafte, vorzugsweise zum Kriegszwede, möglichft vollständig auszubeuten.

Einer jeden biefer Militarbivisionen ftand ein General als Rommanbant vor, zu beffen Berfügung eine Estabron Gensbarmerie in ber Division vertheilt war; auch ftanben alle Truppen, welche im Umfange ber Division sich befanden, unter seinem Befehl. Die Division mar aus zwei Departements, welche wieder unter einem Militarkommanbanten ftanden, jusammengesett. Diese Gintheilung in Berbindung mit ber hohen Polizei, unter ihrem Chef, bem Divisionsgeneral Bongars, ber auch zugleich Chef ber königlichen Gensbarmerie mar, erleichterte, wie gefagt, bie Ueberwachung und Beitreibung ber Militarfrafte bes Lanbes ungemein, und ba insbesondere ben Kommandanten ber Divifionen bei feindlichen Einfällen zunächst die erforderlichen Anordnungen und bie Berwendung ber Truppen gur Befampfung und Abtreibung bes Feinbes guftanb, fo ift es gur nabern Berftandigung ber fpatern Ereigniffe von Interesse, Die bamalige Besegung ber Militärdivisionen näher anzuführen:

- 1) Division Raffel aus ben Departements ber Werra und Kulda bestehenb.
- Kommandant: Divisionsgeneral Graf v. Helbring, Gouverneur von Kassel, später vom 26. August an, Brigadegeneral Graf v. Widenberg (Zurwesten) Abjutant bes Königs.
- Rommandant bes Departements ber Fulba: Brigabegeneral v. Schlotheim, Rommandant von Kaffel und Ehrenstallmeister bes Königs.
- Rommandant des Departements der Werra: Oberft von Dalwigf.

Rommand. ber Gensbarmerie: Estabronschef v. Großfreug. \*)

2) Division — Braunschweig — zusammengesetzt aus ben Departements ber Oder und bes Harzes.

Rommanbant: Brigabegeneral v. Möfterlein, Ehrenftallmeister bes Königs.

Rommandant bes Departements ber Oder: berfelbe.

Rommandant des Departements des Harzes: Oberft v. Mauvillon\*\*), v. 7. Juni an Oberft Wolf v. Gudenberg.

Rommanbant ber Gensbarmerie: Estabronschef Sartert †).

3) Division — Magbeburg — aus ben Departements ber Elbe und Saale bestehend.

Kommanbant: Divisionsgeneral v. Ochs ††).

<sup>\*)</sup> Die Gensbarmerie in Kaffel bestand: aus 1 Legions : Chef, 1 Essfadrons : Chef (ober Rittmstr.) Departem. : Kommand., 1 Lieutenant Abj. Major, 1 Marechal de logis und 5 Brigaben Genssbarmerie, die Brigabe zu 5 Mann (1 Brigabler und 4 Gensb.) 1 Quartier - maitre.

Der Oberst v. Mauvillon, welcher nach ausdrücklichen Instruktionen dem Nothbrange nachgebend, beim Bordringen der allierten Truppen das Harzbevartement verlassen, sich nach Kassel begeben und dem König die wahre Lage der Sache freimuthig enthüllt hatte, wurde schimpslich seines Postens entsetzt und bald nachher, da man die Rache des tief gekränkten braven Mannes fürchtete, von der geheimen Polizei als Landesverräther verfolgt. Benturini a. a. D. 10r Bd. Das Entlassungsdekret vom 18. April 1813 lautete: Der Oberst v. Mauvillon, Kommandant des Harzbevartements, ist abgesetzt, weil er ohne dazu von feindlicher Uebersmacht gezwungen zu sein, seinen Posten verlassen hat. Moniteur Nr. 109 v. J. 1813.

<sup>†)</sup> Desgleichen war aus bemfelben Grunde, burch Defret vom 21. April, ber Rapitain v. Kleift, Kommandeur ber Gensbarmerie bes Harzbepartements, abgefest.

<sup>7†)</sup> Bis zum 30. Mai, wo er in die Gefangenschaft Czernitcheff's gerieth. General v. Ochs war nur einstweilen auf fo lange zum Rommandanten ber 3. Militar : Division mit bem Sige in hals berstabt ernannt, als ber Gouverneur von Magbeburg durch bie

feln aller übrigen Regimenter, beren man hier habhaft werben konnte, unter Generalmajor v. Füllgraf formirt und zur Berstärkung ber Befatung von Kuftrin verwendet.

Bon ben im Lande errichteten Regimentern marschirten schon am 1. April, unter dem Divisionsgeneral von Hams merstein, die Füsiliergarde, das 2. und 4. leichte Infanteries Bataillon, das 8. Linien-Infanteries Regiment, 4 Eskadrons der Chevaurlegersgarde, 2 Eskadrons des 1., und 2 Eskadrons des 2. Husarenregiments nehst 2 Batterien befünder nach Göttingen und von da, wo sie der König den 4. musterte, auf das Sichsseld nach Heiligenstadt, Nordhausen 2c. 2c., um bei den immer weitern Fortschritten der verbündeten Preußen und Russen die Residenz Kassel gegen anrückende Streifforps zu schäften. \*)

Es standen also: die Füstliergarde, 7 Linien-Infanteries Regimenter, 3 leichte Infanteries Bataillone, 3 Ravalleries Regimenter und 24 Geschüße im Felde, und da ein jedes Infanteries Regiment aus 2 Bataillonen, das Bataillon aus 6 Kompagnien zu 140 Mann (1 Grenadiers, 1 Boltigeurs und 4 Füstliers Kompagnien), ein Kavalleries Regiment aus 6 Kompagnien zu 75 M. oder 3 Estadrons zu 150 Mann bestand, indem die 4te Estadron in Westphalen zurückgeblies den war, und etwa 824 Mann Artislerie mit Train (die reitende Batterie 94 Mann und 103 Mann Train, 1 Fußs Batterie 106 Mann und 103 Mann Train); so zählte die Gesammtstärse der westphälischen Hülfstruppen, die 1813 uns ter den Fahnen Napoleons sochten, ohne die Stäbe der Resgimenter 2c. zu rechnen, an wirklichen Streitern, (Kombattans

<sup>\*)</sup> Bergl. Biographie bes Generals v. Dchs.

ten): 15,960 Mann Infanterie, 1350 Mann Kavallerie und 824 Mann Artillerie, mithin 18,134 Mann.

Diese Truppen in Sachsen, benen die Franzosen schon vor dem Wassenstillstande nicht mehr recht trauen zu dursen glaubten, bildeten deshalb auch bei der großen Armee keine besondere geschlossene Abtheilung, sondern waren verschiedenen Korps beigegeben:

das 2ste Linien = Infanterie = Regiment unter Kommando des Oberst von Vicot,

bas 3te Linien = Infanterie = Regiment unter Kommando bes Oberst von Hille,

bas 1te leichte Infanterie = Bataillon unter Kommando bes Major Bechtolb,

die reitende Batterie unter Kommando des Lieutenant Wissel und

eine Fuß = Batterie unter Kommando bes Lieut: Orges, bildeten eine Brigade unter bem General = Major Bernard, von der, vor der Schlacht von Dresden, das 2te Linien = Infanterie = Regiment und die Artillerie in Torgau, das 3te Linien = Infanterie = Regiment und das leichte Infanterie = Bataillon in Dresden lagen; nach der Schlacht wurde das 2te Linien • Infanterie = Regiment und die Fußbatterie ebenwohl nach Dresden gezogen und blieben hier die zur Kapitulation. Die reitende Batterie ging von Torgau zur Armee.

Die Füstliergarde unter Kommando des Oberst v. Benning, \*)
das 8te Linien = Infanterie = Regiment unter Kommando
des Oberst v. Bergeron,

<sup>\*)</sup> Starb 1829 ale Rurheffischer Dberft gu Raffet.

٠.

- bas 2te leichte Infanterie-Bataillon unter Kommando bes Oberstlieut. v. Lepel,
- bas 4te leichte Infanterie-Bataillon unter Kommando bes Oberstlieut. Gauthier,
- eine Fußbatterie unter Kommando bes Rapitain Schultheis und
- eine Fußbatterie unter Rommando bes Kapitain Bille, später unter Kapitain Schleenstein,

bilbeten wieder eine Brigade unter dem Brigadegeneral Lasgeon und mit der italienischen Brigade Pino zusammen, die 31ste Division unter Kommando des Divisionsgenerals Ledrüdes Gearts dei dem Korps des Marschall Macdonald, welches der Blücherschen Armee in Schlesten gegenüber stand. Das Gardes Chevauxlegers Regiment unter dem Oberst Berger, war der Brigade des Brigadegenerals Wolf, bei dem Korps des Marschall Dudinot, gegen die Kordarmee unter dem Kronsprinzen von Schweden, Karl Johann (Bernadotte), in den Marken, zugetheilt, und die Husarens Regimenter, das 1te unter Oberst von Hammerstein, das 2te unter Major von Bentz, standen bei dem Korps des Marschall Bistor in der Gegend von Zittau gegen die böhmische Gränze. Das 9te Liniens Infanteries Regiment endlich, unter Kommando des Obersten von Lindern in Magdeburg \*).

Eine lette ehrenvolle Beränderung in dieser Bertheilung ber Truppen, wurde nach dem Ruchuge ber französischen

<sup>\*)</sup> Das 6te Linien : Infanterie : Regiment, von bem bas tfte Bataillon fammt bem Kommanbeur bes Regiments, Oberst Ruelle, im ruffischen Feldzuge ben 10. Oktober 1812 im Städtchen Berega von ben Ruffen gefangen genommen, war nicht wieder errichtet worden.

heere aus Schlesien, ju Dresben, im Anfange bes Oftobers' porgenommen, indem Napoleon aus ber fehr jusammengefcmolzenen Kufiliergarbe und ben 4 Grenabier-Rompagnien bes 2ten und 3ten Linien = Infanterie = Regiments ein Bataillon unter Rommando bes Majors Basor formirte und mit ber Fußbatterie bes Lieut. Orges, welche jest Lieut. Normann \*) tommanbirte, ber frangofischen alten Garbe einverleibte. Das Bataillon und die Batterie marschirten von Dresben nach Leipzig und halfen hier mit ber Garbe ben 16., 18. und 19. Oftober bie Bolferschlacht burchfechten. Rach bem Berlufte ber Schlacht stellte ber General Curial, unter beffen Befehl bas Bataillon geftanden, in ber Rabe von Markranstadt bemselben frei, ber frangofischen Armee über ben Rhein zu folgen ober in ihre Beimath ju geben; Offiziere und Leute wählten das lettere. Diefe Auszeichnung, mit ber Ravoleon ben westphälischen Truppen seine Achtung fur ihre Tüchtigteit vor ber gangen Armee ehrenvoll zu erkennen gab, mar in seiner bamaligen Lage vor ber Schlacht bei Leipzig, eine burch bie Roth und miglichen Zeitumftande abgedrungene Anerkennung und Schmeichelei, die er zu jeder anderen Zeit nicht gemacht haben wurde und mit ber er Truppen zu felfeln und für sich zu gewinnen suchte, benen er nicht mehr gang trauen zu burfen vermeinte und benen er, wie allen nichtfrangöfischen Truppen, früherhin feine große Beltung zugestanden und die bei vielen Belegenheiten bie tiefsten Rranfungen erfahren mußten. Gelbft noch turg vorber, in ber zweiten Salfte bes Jahres, nach dem Waffenstillftanbe, wo man doch hatte glauben follen, bie Frangofen wurden

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig Rurheffischer Oberftlieut. ber Artillerie.

ihre beutschen Bunbesgenoffen wenigstens mit Schonung behandeln, um fie ihrer Sache geneigt ju erhalten, entblobete man fich nicht, burch bie schwärzeste Berläumbung die friegerische Ehre ihrer treueften Bunbesgenoffen, ber Sachsen, öffentlich zu brandmarken, indem man den Berluft ber Schlacht von Dennewig ihnen, die gerade am tapferften gefochten, Schuld gab \*). Stellt man mit biefer gerabezu lugenhaften Angabe bie Aeußerung jufammen, bie ber Chef bes Generalftabs bes Marschalls Ren, ber General Delort, frech genug war bem württembergichen General Franguemont ins Gesicht ju fagen, als berfelbe fich beklagte, bag man die Burttemberger immer vorschiebe und ihnen bie schlimmften Stellen anwies: "Ja barauf muffet ihr gefaßt fein! Es liegt uns baran, daß ihr alle tobt geschlagen werbet; damit ihr nicht am Ende gegen uns fechtet" \*\*); und die absichtliche Richt= anerkennung ber fachfischen Tapferkeit und Leiftungen in ber Schlacht von Wagram 1809+), benen fich noch viele andere ähnliche Beispiele zufügen laffen, so gibt fich ber gehässige selbstfüchtige Charafter ber stolzen, hochmuthigen Franzosen unzweifelhaft zu erkennen, ber einen jeden Fremden, b. h. Richtfranzosen, verachtet und ju schonen für nicht ber Mühe werth hält. hier, wie bei vielen andern Gelegenheiten, gaben fie burch Ton und Behandlung nur ju beutlich ju

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 20. Septbr. 1813. Bergl. Benturini a. a. D. 343. Ritter 454. Sporschill 1r Th. 589 u. w. Manuscript von 1813 v. Baron Fain 2r Th. 280.

<sup>\*\*)</sup> Benturini a. a. D. 343. Sporschill 1r Th. S. 592. Ritter 1r 459.

<sup>†)</sup> Bergl. Rarl XIV. Ronig von Schweben und Rorwegen, von Toucharb-Lafoffe, 1r B. S. 240.

erkennen, bag fie bie Rheinbundetruppen unbedingt für verpflichtet hielten, für frangofisches Intereffe zu tampfen, ober für bumm genug, bag fie wirklich glaubten, bie frangofische Regierung habe ihr Beftes im Auge. Wenn baher ber Raifer burch biefe Einverleibung ber Weftphalen in feine Garben, ein öffentliches Beugniß ihres ausgezeichneten Berhaltens ablegte, fo geschah es weniger aus einem unpar= teiischen Gerechtigkeitsgefühle, bas auch bem kleinern Bundesgenoffen feinen Ehrenantheil an ben überftanbenen schweren Rämpfen nicht vorenthalten wollte, als vielmehr nur aus Noth und schnodem Egoismus! Er schmeichelte ben Truppen, Die burch ihr Verhalten ihm Achtung abgezwungen hatten und beren hingebenden Mitwirfung bei dem bevorftebenden großen Entscheidungstampfe er sich versichern wollte, weil er fie um fo weniger entbehren mochte, je mehr er ihrer bedürftig murde.

Im Lande waren anwesend, außer den Depots der ausmarschirten Regimenter und Bataillone 2c., welche bei der Linien-Insanterie aus dem Iten Bataillon zu 4 Kampagnien per Regiment, bei der Füsiliergarde und den leichten Insanterie-Bataillonen aber nur aus einer Kompagnie per Bataillon 2c., bei der Kavallerie, neben der zurückgebliebenen 4ten Essadron, per Regiment noch aus einer Depot-Kompagnie und endlich dem Depot der Artillerie bestanden:

# I. Die Garde - Brigade.

Kommanbeur: Generalkapitain ber Garbe, Division8-

general Chabert.

Adjutant: Kapitain von Roel.

| Chef bes Generalstabs: Oberst von Humbert Berneui<br>(Ehrenstallmeister bes Königs). | l, |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Oberft Abjoint: Gautier.                                                             |    |
| Kapitain Abjoint: v. Puttrich D'Lusma.                                               |    |
| Kapitain Abjoint: Szimaniesti, (Ordonanzoffizier be                                  | Ø  |
| Königs).                                                                             |    |
| A. Infanterie.                                                                       |    |
| 1) Die Grenadiergarde, Kommandeur Major                                              |    |
| Ries*). 6 Kompagnien zu 1000 M                                                       |    |
| 2) Die Chaffeurgarde, Kommandeur Major                                               |    |
| Bödider **). 6 Kompagnien zu 840 "                                                   |    |
| 3) Die Chaffeur = Karabinier , Kommandeur                                            |    |
| Oberst v. Hegberg +), (Orbonanzoffizier                                              | 1  |
| bes Königs). 4 Kompagnien zu 103 M.                                                  |    |
| einschließlich der Offiziere, beren Formation                                        |    |
| aber noch nicht gang vollendet war, etwa 370 "                                       |    |
| . zusammen: 2210 M                                                                   | •  |
| B. Kavallerie.                                                                       |    |
| 1) Die Garbe du Korps, Kommandeur Oberft                                             |    |
| Bolf. 1 Cefabron = 2 Kompagnien zu                                                   |    |
| 134 M. mit Stab 286 M                                                                |    |
| 2) 2 Estadrons = 4 Kompagnien, einschließ=                                           |    |
| lich des Depots Chevaurlegersgarde, Kom=                                             |    |
| manbeur Eskadronschef Bolte, zu Esk. 150 290 "                                       |    |

<sup>\*)</sup> Nahm als Rurheff. Generalmajor Pension und lebt gegenwärtig in Raffel.

<sup>\*\*)</sup> Starb als Rurheff. Generallieut. im Jahr 1843 in Raffel.

<sup>†)</sup> Nahm als Rurheff. Generallieut. und Kriegsminifter Penfion und lebt auf seinem Gute in Begigerobe bei Frislar in heffen.

| 3) Die Garbe (Hieronymus Rapoleon) Husfaren, Kommandeur (Chef) Oberst Brinscard*). 4 Essadrons zu 2 Kompagnien jebe zu 75 M., wovon jedoch nur erst die Halste beritten                                                                       | 600     | M.         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| zusammen:                                                                                                                                                                                                                                     | 1177    | M.         |
| C. Artillerie.                                                                                                                                                                                                                                |         |            |
| 1) 1 Batterie zu 6 fechepfund. Gefchugen, Rom=                                                                                                                                                                                                |         |            |
| manbeur Hauptm. Heinemann, später bei                                                                                                                                                                                                         |         |            |
| ber Flucht bes Königs Hauptm. Wille.                                                                                                                                                                                                          |         |            |
| 106 M. zur Bebienung und 103 M.                                                                                                                                                                                                               | 000     |            |
| Train                                                                                                                                                                                                                                         | 209     |            |
| Die Gesammtftarte ber Garbe betrug baber:                                                                                                                                                                                                     | 3595    | M.         |
| II. Pie Linien - Infanterie.                                                                                                                                                                                                                  |         |            |
| <ol> <li>Das Iste Bataillon bes 7ten Regiments,<br/>Kommandeur bes Regiments, Major v.<br/>Meibom**). 6 Kompagnien zu 140 M.</li> <li>Das 3te leichte Infanterie=Bataillon, Kommandeur Kapitain Schirmer †). 6 Kommandeur Kapitain</li> </ol> | 840     | <b>M</b> . |
| pagnien zu 166 M                                                                                                                                                                                                                              | 1000    | " -        |
| zusammen:                                                                                                                                                                                                                                     | 1840    | M.         |
| III. Die Kürassier-Brigade.                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
| Kommandeur: Brigadegeneral v. Baftineller, ( meister des Königs).                                                                                                                                                                             | (Chrenf | tall=      |

<sup>\*)</sup> v. Mauvillon a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwärtig Rurheff. Generalmajor und Rommanbeur bes Rabettenhauses in Raffel.

<sup>†)</sup> Gegenwärtig Generalmajor und Rommanbant von Sanan.

| Abjutant: Lieut. Menfof.                          |
|---------------------------------------------------|
| 1) Das 1ste Kürassier = Regiment, Komman=         |
| beur Oberft v. Lallement. 4 Estabrons             |
| ju 2 Kompagnien jede ju 75 Mann . 600 M           |
| 2) Das He Kuraffier = Regiment, Komman=           |
| beur Oberst Scheffer *). 4 Eskadrons              |
|                                                   |
|                                                   |
| zusammen: 1200 M                                  |
| IV. Die Husaren-Brigade.                          |
| Rommanbeur: Brigadegeneral von Zandt, (Ehrenftall |
| meister bes Königs).                              |
| Abjutant: Rapitain von Bonfad.                    |
| 1) 4 Esfabrons, einschließlich ber Depots-        |
| Esfadrons der in Sachsen befindlichen             |
| beiden Sufaren = Regimenter. Komman=              |
| deur der Depots Estabronschef Dagon               |
| be la Conterie 580 M                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |
| zusammen: 580 M                                   |
| Ferner:                                           |
| Das Depot des aus Spanien zurückgekehrten         |
| und noch nicht wieder formirten Chevaux=          |
| legers = Regiments **), unter Rittmeister         |
| Merkel, etwa 90 W                                 |
| Gesammtstärke ber Kavallerie: 1870 M              |
|                                                   |

<sup>\*)</sup> Starb als Kurheff. Generalmajor und Brigabier ber Kavallerie im Jahr 1831.

<sup>\*\*)</sup> Burbe in Spanien von Oberst v. Stein fommandirt, starb als Rurheff. Generalmajor und Brigabler ber Kavallerie im Jahr 1832 ju Raffel.

## V. Die Artillerie.

Rommandeur: Divisionsgeneral Allix, Generalbirektor der Artillerie und des Genies. Ferner Komman= deur der Feldartillerie Oberst v. Pfuhl.

- 1) Depot ber Felbartillerie etwa . . . . 104 M.
- 2) 1 Duvrier=Kompagnie . . . . . . 103 "

Summe ber Artillerie 2c.: 207 M.

Nimmt man endlich an, daß die Infanterie Depots, da fie einen Theil ihrer Leute an die eben neu formirten Regismenter abgegeben haben werben, noch durchschnittlich die Hälfte ihrer Stärke besessen, noch durchschnittlich die Hälfte ihrer Stärke besessen, noch durchschnittlich die Bataillon etwa 280 und eine Depot Rompagnie 140 Mann, welche Annahme nicht zu hoch erscheinen dürste, wenn man berücksichtigt, daß das Depot des 2ten Linien Regiments 340 und die Depot Rompagnie der Füsiliergarde noch 160 Röpfe beim Abmarsche ihrer Regimenter stark waren; so würde die Gesammtstärke der Depots 2800 Mann erreichen und demnach, ungerechnet die Gensbarmerie, die Veteranens und Departements der Präsektur Rompagnien, die milistärschen Streitkräfte im Lande sich belausen haben auf:

6850 Mann Infanterie,

3046 " Kavallerie,

416 " Artillerie 2c.

Summa: 10312 Mann.

Die Gesammtstärke der westphälischen National - Armee wird hiernach also 29,046 Mann, einschließlich der Gensdarmerie, aber ohne die Beteranen 2c., mit 5078 Pferden, einschließlich der Artillerie und Gensbarmerie, betragen haben,

und stimmt dieß mit der Angabe des Finanzministers Malchus \*), ber die Armee für 1813 zu 30,000 Mann mit 5078 Pferben angibt, bis auf 1024 Mann überein, welche bei den Depots gesehlt haben mögen und beweist, daß die geführte Berechnung der Truppen nicht zu hoch gehalten worden ist.

Bon biesen Truppen ftanden bis jum August bei und in

#### A. Raffel :

- 1) Die Garbe bu Rorps.
- 2) Die Garbe Chevaurlegers.
- 3) Die Grenadiergarbe.
- 4) Die Chaffeurgarbe.
- 5) Die Chaffeur = Karabinier, von ber aber eine Kom= pagnie nach Braunschweig und ein Detachement in ben Solling kommandirt war.
- 6) Das 1ste Bataillon vom 7ten Linien = Regiment.
- 7) Das 3te leichte Infanterie = Bataillon.
- 8) Das Depot der Füstliergarde, Kommandeur Major v. Hesberg.
- 9) Das Depot bes 2ten Linien = Infanterie = Regiments.
- 10) Das Depot bes 5ten Linien = Infanterie = Regiments.
- 11) Die Stämme bes 2ten Bataillons vom 7ten Linien= Infanterie=Regiment.
- 12) Das Depot bes 8ten Linien = Infanterie = Regiments.
- 13) Die Depots der 3 im Felde stehenden leichten Infanterie = Bataillons.
  - 14) Eine Fußbatterie ber Garbe.

<sup>\*)</sup> Ueber bie Berwaltung ber Finangen im Königreich Beftphalen von bem Grafen Malchus von Marienrobe 2c., S. 103 unb Beislage M 1.

15) Das Depot ber Artillerie.

#### Ferner:

Ein Beteranen=, 1 Departemental = Kompagnie und ein Detachement Gensbarmen.

## B. Brannschweig:

- 1) Eine Kompagnie ber Chaffeur = Karabinier unter Rapi = tain Megner.
- 2) Das Depot bes 1ten Linien = Infanterie = Regiments unter Kommando bes Major Busmann.
- 3) Das Depot des 3ten Linien = Infanterie = Regiments unter Kommando des Major v. Losberg \*).
- 4) Das Depot bes 4ten Linien = Infanterie = Regiments unter Kommando bes Oberst von Bork\*\*), Kom= manbeur bieses Regiments und Major v. Winckel.
- 5) Das Depot bes 9ten Linien = Infanterie = Regiments.

#### Ferner:

Eine Bateranen=, 1 Departemental=Kompagnie und ein Detachement Gensbarmen.

## C. Melfungen: +)

Das Depot des Chevauxlegers - Regiments.

D. Ziegenhain: ++)

Die Depots ber Sufaren = Regimenter.

<sup>\*)</sup> Burbe als Generallieutenant und Kriegsminifter im Jahr 1842 benfionirt.

<sup>\*\*)</sup> Starb ale Rurheff. Dberft im Jahr 1829.

<sup>†)</sup> Stabtchen an ber Fulba, 6 Stunben von Raffel.

<sup>††)</sup> Stabtchen an ber Schwalm, 12 Stunden von Raffel.

### E. Berka \*) und Umgegend:

Die früher in Ziegenhain neu formirten beiben Kuraffier-Regimenter.

Bis auf biese 5 Ortschaften war also bas Königreich von allen Truppen entblößt und einem jeben feinblichen Einfall bloggeftellt; benn bie Prafeftur- und Beteranen - Rompagnien und die Gensbarmerie = Detachements, die im Lande noch vertheilt waren, reichten überall nicht aus, ernstlichen Wiberftand zu leisten. Die erstern, welche nur aus Invaliden beftanden, waren hierzu auch an und für fich nicht mehr fähig. bie lettern, die harte Sand ber verhaften hohen Bolizei, beftand zwar burchgängig aus fehr tüchtigen und zuverläßigen Leuten, war aber in ber Regel ju ichwach jum Wiberftand und bei ber Bevolferung fo verhaßt, baß fie ichon vor ber Annaherung feinblicher Parteien fich burch bie Flucht ber Bolfswuth zu entziehen suchten; bagegen burchweg treffliche Späher feindliche Bewegungen zeitig zu erfunden und zur Anzeige zu bringen, und in größern Trupps vereint, eine gute schwere Kavallerie, die in Wahrheit eigentlich die einzige Truppe war, auf welche die Frangofen mit Zuverläßigkeit rechnen konnten. Die übrigen Regimenter bestanden fast ausschließlich aus unerfahrenen, wenig geubten Leuten, die erft furz vorher als Rekruten eingetreten und nur gezwungen, weil ste gar keinen andern Ausweg offen fahen, und aus Furcht vor ber Tobesftrafe bei ben Kahnen blieben, aber eine jebe Belegenheit erlauerten, die ihnen gestattete sich bem verhaßten Militarzwange zu entziehen, und daher ganz ohne Berlaß. Wenn nun auch ber größte Theil ber Offiziere pflichtgetreu ihre Schuldigkeit

<sup>\*)</sup> Stabtchen an ber Berra, 17 Stunden von Raffel.

au thun und ihre Leute ebenwohl dazu anzuhalten entschlossen waren, so vermochten sie doch wie Thatsachen erwiesen, in einem ernsten Zusammentressen mit dem Feinde oft nur schwer diesen die Disciplin zersehenden Geist bei den Untergebenen zu unterdrücken und die Leute in den Gliedern zu erhalten. Und wenn man diese verschiedenen Elemente der Zersehung im Königreiche zusammensast und ohne Vorurtheil nach dem damaligen Zeitverhältnisse beurtheilt, so hing die ganze Existenz des Königreichs damals eigentlich nur noch von der Furcht und der Unkenntnis der Verhältnisse ab, in der die hohe und geheime Polizei zc. die Bevölkerung zu erhalten suche; denn außer den vom Hof begünstigten oder bei der Administration und dem Steuerwesen Angestellten, war, wie wir gesehen, die ganze übrige Bevölkerung gegen die Regierung seindlich gestimmt.

Dem Könige suchte man seboch biesen Geist der Bevölsterung und die Lage der Verhältnisse möglichst zu verheimslichen und ihn darüber in Unkenntnis zu erhalten, was auch in so weit gelang, daß er im Vertrauen auf die Macht und das Genie seines sieggewohnten Bruders, die allmächtige öffentliche Meinung, der noch kein Sterblicher ungestraft zu troben wagen durste, unbeachtet ließ, und unbekümmert um die Zukunst, wenigstens anscheinend in ruhiger Sorglosigkeit, nach wie vor sich dem Genusse der üppigsten Sinnlichkeit hingebend, fortlebte. Ja um diese Täuschung zu vervollständigen, wurde er von seiner Umgebung in dieser trügerischen Sicherheit noch mehr bestärft durch die Vorspiegelung der Zusriedenheit mit der Regierung in der das Volk lebe, und der Anhänglichkeit und Ergebenheit, die seine Unterthanen an seine Person sessen. Doch konnte auch ihm bei einiger

Aufmerksamkeit die tiefe Abneigung gegen bas bestebenbe Gouvernement und die immer mehr fich zeigende Begeisterung für die große beutsche Sache nicht verborgen bleiben, wenn er bie Thatsachen zusammen faßte, bas er bereits ben 13. April ein Defret gegen die ber Insurreftion beschuldigten Berfonen \*3, und feit bem die Defertion immer mehr zunahm. icon unter bem 8. Marg ein verschärftes Defret gegen bie Deferteure und widerspenstigen Konscribirten erlaffen mußte \*\*). und als dieses Detret nach dem Aufruf Wittgensteins an die Hannoveraner 2c., Berlin vom 16. März 1813, und bem Borgehen ber Preußen und Ruffen bis zur Saale nicht ausreichte, die Strafen abermals burch Defrete vom 10. April +) verscharfte, ja als die Konscribirten sich bennoch nicht stellten, vielmehr von den Landesbewohnern auf alle Weise verheimlicht, verborgen und unterftüst murben und burch ausgeschickte mobile Rolonnen eingefangen und eingebracht werben mußten, unter dem 23. August ++) ein noch harteres Defret erließ, wonach zur Ausfurdiamachung widerspenftiger Konscribirter Haussuchungen angestellt, die Gemeinden, wogu foliche Wiberspenftige gehörten, ju Ersat gezwungen, von ben Eltern und Berwandten ohne Nachsicht durch Exekution für jeben Entwichenen 500 Franken Strafe beigetrieben und biefe Berfügung von allen Kanzeln verlesen werden follte. — Er fah fich ferner sogar genothigt, weil fich bie Thatsache nicht verheimlichen ließ, jum warnenden Beispiel für andere, viele

<sup>\*)</sup> Moniteur von 1813 M 105.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur M 70.

<sup>†)</sup> Bergl. Moniteur 1813. M 105.

<sup>††)</sup> Monttenr von 1813 M. 234.

llebergetretene öffentlich für Lanbesverrather zu erklaren \*), wie unter vielen andern bie Gebrüber Grafen v. Westphal \*\*) und ihr Bermögen zu konfisciren, ja bie Universität Halle gang aufzulösen \*\*\*), weil fast sammtliche Studirende, hauptsächlich während ber Befetung ber Stadt durch die Breugen und Ruffen feit dem 3. April, die Stadt verlaffen hatten und fortgeeilt waren, um als Freiwillige in ben heeren ber Verbundeten für die gerechte Sache ben Sieg erfampfen zu helfen; und - endlich beinahe täglich auf dem Aragenberg bei Raffel, also unter feinen Augen, Deferteure erschießen zu laffen, Die von ber Gensbarmerie wieder eingefangen waren. Aber wenn ber König burch ftrenge Strafen biefe fogenannte Landes= verrätherei zu unterbrucken trachtete und durch Furcht auf das Bolf zu wirfen fuchte, so wollte er hinwieder durch Handlungen ber Gnade und ber Kürsorge auf die Gemüther der Bevölkerung und besonders der Truppen wirken und gewinnen. diese für fich Doct weder das Defret vom 19. Kebruar +), welches bie Errichtung eines königlichen Invalidenhauses in Karlshafen verordnete, noch das vom 28. April ++), wonach die Frauen und Kinder der im letten Feldzuge in ber Gewalt bes Feindes zurudgebliebenen Militarperfonen, beren Ableben nicht bargethan werden konnte, als Wittmen und Waisen betrachtet werben und Unterflügung erbalten follten, vermochte die Unzufriedenheit zu milbern und bem Franzosenthum die Gemüther mehr zuzuwenden.

<sup>\*)</sup> Siehe Moniteur von 1813

<sup>\*\*)</sup> Detret vom 27. April. Moniteur M 117.

<sup>\*\*\*)</sup> Defret vom 15. Juli. Moniteur M 196.

<sup>†)</sup> Moniteur M 61 vom 2. Marg 1813.

<sup>††)</sup> Monitenr Je 121 vom 2. Mai 1813.

guten Willen bes Königs, zu helfen und bas Elend zu milbern, verkannte man zwar nicht, aber man konnte über seinem guten Willen weder seine übrigen Schwächen und Fehler, noch den aufgedrungenen Fremden, den ehemaligen Kaufmann und am wenigsten seinen böswilligen Bruder, den Kaiser, vergessen, bessen Rimbus, der ihn bisher umstrahlt hatte, nicht mehr zu blenden vermochte, hinter dem man die kalte, verzehrende Selbstsucht, sene sittliche Gemeinheit durchschauen sah, die sich mit all seiner Größe des Genies paarte \*).

Die Nachtheile und Verluste ber französischen Heere im Gebiete ber Elbe und bas immer weitere Vordringen ber siegreichen Verbündeten, die kuhnen Streifzüge ber Preußen und Ruffen in dem Gebiete bes Königreichs, bis Langenfalza und Wanfried an der Werra \*\*), Gisenach †), den

<sup>\*)</sup> Bergl. Bulan a. a. D. und Lebensbilber ic. an mehren Stellen.

<sup>\*\*)</sup> Durch ben preußischen Major v. Sellwig. Diefer ichon burch ben Ueberfall bei Gifenach 1806 ruhmlichft befannte Barteiganger, überrumpelte von Edarbeberga aus nach einem 20ftunbigen Darich mit 150 Sufaren am 13. April um 2 Uhr Morgens bie Stadt Langenfalga, worin 1400 M. bairifche Infanterie und 300 Reiter mit 6 Befchuten unter bem General Graf Rechberg lagen. Er tobtete 40 - 50 D. und nahm ihnen 5 Beichute. 3 Munitionswagen, 32 Pferbe und 12 DR. Gefangene ab, und ließ alles, wahrend er bas binter ber Stadt fich in Rarree aufftellenbe gußvolf zc. beschäftigte, in Sicherheit bringen. hierauf hob er mehrere Rouriere von Baris an ben Bicefonig von Italien auf und ftreifte bis jur Berra, wo er ben 18. April Abends um 10 Uhr, bas Stabtchen Banfried überfiel, in bem 1 Estabron mefiphalischer Bufaren unter Oberftlieutnant v. Goding, und 1 Rompagnie Infanterie lagen. Gellwig machte ben Oberfilieutnant, 1 Lieutn., 80 Sufaren, 100 Pferbe und einige 50 Infanteriften gu Gefangenen. Bergl. Milit. Blatter von Mauvillon 1r Bb.

<sup>†)</sup> Lieutenant Graf Binto vom Iften fchlefifchen Sufarenregiment ftreifte von Beimar ber mit einer Abtheilung Jager und Sufaren

Harz\*), Halberstadt \*\*) und Celle †), wedten ihn aus ber geträumten Sicherheit und ließen ihn mit Besorgniß in bie Zukunft bliden. Doch bie Schlachten von Großgörschen und

über Eifenach bis in ben Thuringer Walb und hob hier ben 13: April in Ruhla, Schwarzhausen und Winterstein, die hier kantonirenden herzoglich fachstischen Kontingentstruppen auf: 1 Major, 10 Offiziere und 400 M. Milit. Wochenblatt 1832, Ne 486.

\*) General Landskop unternahm am 19. April einen Streifzug nach Norbhausen 2c. und machte babei in Ebersborf 3 Offiziere und 103 M. westphäl. Kavallerie zu Gefangenen. Plotho 1r Th., S. 83.

\*\*) Beneral Czernichef, welcher mit feinem Detachement Rofaden und leichte Reiterei die Niederelbe bewachte, hatte burch ausgeschickte Streifparteien und Runbichafter in Erfahrung gebracht, bag ein beträchtlicher Artilleriepart aus zwei 4pfunbigen und zwölf 12pfun= bigen Ranonen, 80 Munitionsmagen, 1 Schmiebe = und einigen Borrathemagen bestehend mit fehr guter Bespannung zc. über Salberftabt auf bem Mariche nach Magbeburg begriffen fei und in Salberftabt Salt gemacht habe. Er ging baber mit 1200 Reitern (bem Isumichen Sufarenregiment, bem Rigaichen Dragonerregi= ment, 4 Rosadeuregimentern) und 2 leichten Geschüten, ben 28. Mai bei Ferchland über bie Glbe, legte in 36 Stunden 15 beutsche Meilen gurud und traf ben 30ften mit Tagesanbruch in ber Begend von Salberftabt ein. Seine Soffnung, ben Feinb gu überrafchen fchlug fehl, benn ber Part war balb nach feiner Anfunft ben 22ften Dai, benachrichtet worben, bag ber Weg nach Magbe= burg burch herumschwarmenbe ruffifche Streifparteien unficher fei, und hatte ben 29ften bie Delbung von bem Beranguge ber Ruffen erhalten. Czernichef fant ben Part in einer vortheilhaften Stellung vor ber Stadt in einer Bagenburg aufgefahren und gur Bertheibigung burch ben weftphalischen Divifionsgeneral v. Dos. Rommanbant ber 3. Militar = Divifion, alle Anftalten getroffen. Demungeachtet beschloß er ben Angriff, ber rafch ausgeführt werben mußte, ba ihm gemelbet wurde, bag eine feindliche Rolonne in ber Starte von 4000 M. Infanterie, 400 Reitern ze. von Braunschweig im Anzuge und nur noch wenige Meilen entfernt fei. Er fandte baber 1 Rofadenregiment gur Beobachtung biefer Rolonne entgegen, befahl bem Rigafchen Dragonerregiment unb 2 Rofadenregimentern ben Feind von ber Ctabt abzuschneiben und †) Siehe biefe Anmerk. auf ber folgenben Seite.

Baugen und der Wassenstillstand belebte den schon gesunkenen Muth der Franzosen von neuem, während sie ein jedes deutsche Herz mit Besorgniß für die Zukunft erfüllten. Die Franzosen und ihre Anhänger triumphirten und hielten sich bes gänzlichen Sieges für gewiß; der König reiste nach Dresden zur Beglückwünschung seines kaiserlichen Bruders, bessen Abler einen neuen Siegesstug zu beginnen schien.

Aber bemungeachtet wurde die einmal durch die überall geweckte beutsche Nationalität hervorgerusene Besorgniß der Franzosen für ihre Sicherheit, wenn auch etwas gemindert, nicht gehoben, da durch die fortgesetzen Streisereien der Parteisorps der Verdündeten diesseits der Elbe, ihr Argwohn stets von neuem erregt wurde. Diese Besorgniß, die jetzt auch der König mit seiner Umgebung theilte und der dadurch rege gewordene Zweisel an der zuverläßigen Ergebenheit der

bestimmte bie Sumichen Sufaren und 1 Rofadenregiment gum Angriff. -- Es entftand vorläufig eine gegenfeitige lebhafte Rano= nabe, woburch einige Bulverwagen in ber Wagenburg entzundet wurden und in die Luft flogen. Diefen Augenblick jum allgemeinen Angriff benutend, brangen bie Ruffen in die Bagenburg ein und hieben nieber was fich ihnen wiberfeste. Der gange Bark und 7 - 800 Bferbe murben genommen, General v. Oche, 8 Offiziere und gegen 1000 Mann ju Gefangenen gemacht, unter benen 4 Offiziere und 40 Mann verwundet maren; 33 Tobte blieben auf bem Blat. Dit Begführung bes Eroberten und ber in ber Stadt vorrathigen Militareffetten und Berbrennen eines Fouragemagagins zog fich Gernichef, ber etwa bochftens 3 Offi= giere und 40 Mann Bermundete hatte, wieder über bie Glbe gurud. Bergl. Plotho I. S. 227. Militärwochenblatt 1832. M 848. Sporfchill 1r Th. 269. Biographie bes General v. Dochs 2c.

<sup>†) (</sup>Anmert. v. v. S.) Durch General Dornberg in ber Nacht vom 17. auf ben 18. April. Bergl. Janber, Gefchichte bes Kriegs an ber Nieberelbe, u. v. Strombed a. a. D.

Truppen, beren Offiziere ic. man burch eine Menge Orbensa verleihungen \*) und burch Abelsertheilungen \*\*) an bia Sache Napoleons zu fesseln fucte, mag bie Berantosiuma gegeben haben, fich zur größern Sicherheit noch mit frangösischen Truppen zu umgeben, an denen man für bem Fall eines Unglude, einen Unhalt zu finden hoffte; bent ber Raifer überließ bem Ronige bie noch ungenbte Dann= fchaft zu einem Regimente hufaren, Die unter bem Ramen Hieronymus = Napoleon = Hufaren, burch Detret vom 5. August in westphälische Dienste traten und ben Garben einverleibt wurden +). Dieses war wenigstens bamals in Kaffel bie berrichende Anficht von ber Einverleibung biefes Regiments in die weftphälischen Truppen und allerdings hatte fie einen hoben Grad von Bahrscheinlichkeit, indem ber Raifer ichon früher gewünscht hatte, daß ber König sich mit einer französischen Leibwache umgeben möchte, wozu er ihm 3000 M. Infanterie, 600 Reiter und 2 Kompagnien Artillerie anbot. Indes hatte der Konig dieselbe bisher immer abzulehnen gewußt ++); jest aber hielt er fie boch felbft fur rathfam. -Die Ravallerie war also bereits eingetroffen - Infanterie

<sup>\*)</sup> So wurden vom 1. Januar bis zum 15. Septbr. 1813 vom Könige 134 Deforationen vom Orben ber Krone, 89 Kreuze ber Ehrenlegion, die der König von Napoleon gefordert und erhalten hatte, allein an Offiziere; ferner 6 goldene und 14 filberue Medallen an Unteroffiziere und Soldaten, und 34 Kronenorden an Civilbeamte ausgegeben. Bergl. Moniteur von 1813.

<sup>\*\*)</sup> Ebenbafelbit.

<sup>†)</sup> ibidem.

<sup>††)</sup> Graf Karl Friedr. von Reinhard, in von Raumers historischem Taschenbuch. Neue Folge 7r Jahrg. S. 256. — Bergl. Graf v. Reinhard 2c. a. a. O. G. 259.

| Abjutant: Lieut. Menfof.                           |
|----------------------------------------------------|
| 1) Das 1ste Ruraffier = Regiment, Romman=          |
| deur Oberst v. Lallement. 4 Eskabrons              |
| zu 2 Kompagnien jebe zu 75 Mann . 600 M.           |
| 2) Das Zie Ruraffier = Regiment, Komman=           |
| beur Dberft Scheffer *). 4 Estabrons               |
| jebe zu 2 Kompagnien zu 75 M 600 "                 |
| zusammen: 1200 M.                                  |
| IV. Die Husaren - Brigade.                         |
| Rommandeur: Brigabegeneral von Banbt, (Ehrenftall- |
| meister bes Königs).                               |
| Abjutant: Kapitain von Bonsack.                    |
| 1) 4 Estabrons, einschließlich ber Depots=         |
| Estadrons ber in Sachfen befindlichen              |
| beiden Sufaren = Regimenter. Romman=               |
| deur der Depots Estadronschef Dagon                |
| de la Conterie 580 M.                              |
| zusammen: 580 M.                                   |
| Kerner:                                            |
| Das Depot bes aus Spanien zurückgekehrten          |
| und noch nicht wieder formirten Chevaur=           |
| legers = Regiments **), unter Rittmeister          |
| Merfel, etwa 90 M.                                 |
| Gesammtftarke ber Kavallerie: 1870 M.              |
|                                                    |

<sup>\*)</sup> Starb als Rurheff. Generalmajor und Brigabier ber Kavallerie im Jahr 1831.

<sup>\*\*)</sup> Burbe in Spanien von Oberft v. Stein fommanbirt, ftarb als Rurheff. Generalmajor und Brigabler ber Kavallerie im Jahr 1832 zu Raffel.

# V. Die Artillerie.

Rommandeur: Divisionsgeneral Allix, Generalbirektor ber Artillerie und des Genies. Ferner Komman= beur ber Feldartillerie Oberst v. Pfuhl.

- 1) Depot der Feldartillerie etwa . . . . 104 M.
- 2) 1 Duvrier=Rompagnie . . . . . 103 "

Summe ber Artillerie 2c.: 207 M.

Rimmt man endlich an, daß die Infanterie Depots, da fie einen Theil ihrer Leute an die eben neu formirten Regismenter abgegeben haben werden, noch durchschnittlich die Hälfte ihrer Stärke besessen, noch durchschnittlich die Hälfte ihrer Stärke besessen, noch durchschnittlich die Baltien etwa 280 und eine Depot Rompagnie 140 Mann, welche Annahme nicht zu hoch erscheinen durste, wenn man berücksichtigt, daß das Depot des Zten Linien Regiments 340 und die Depot Rompagnie der Küstliergarde noch 160 Röpfe beim Abmarsche ihrer Regimenter stark waren; so wurde die Gesammtstärke der Depots 2800 Mann erreichen und demnach, ungerechnet die Gensbarmerie, die Beteranens und Departements oder Präsektur Rompagnien, die milistärischen Streitkräste im Lande sich belausen haben auf:

6850 Mann Infanterie,

3046 " Ravallerie,

416 " Artillerie 1c.

Summa: 10312 Mann.

Die Gesammtstärke ber westphälischen National - Armee wird hiernach also 29,046 Mann, einschließlich ber Gens barmerie, aber ohne die Beteranen 2c., mit 5078 Pferden, einschließlich ber Artillerie und Gensbarmerie, betragen haben,

unzweifelhafter Beweis galt, bag Rapoleons Gludsfiern im Sinken und die verbuhlte Sonne von Marengo und Aufterlit für Rapoleon im Erbleichen fei, so mußte er bei ben Franzosen und beren Anhangern als ber schwärzefte Berrath erscheinen, die beginnende Kluft zwischen Deutschen und Franzosen immer mehr erweitern und bas Diftrauen ber lettern gegen bie Deutschen, bas fich schon vielfältig kund gab, bedeutend vermehren. Es war baber zu dieser Beit, wo ber Ausgang bes Kampfes noch zweifelhaft fand und nach ber Drohung Napoleons: "er wolle bas ganze Königreich Weftphalen bem Ariegogesetze unterwerfen und ber Willführ feiner Solbaten preisgeben" \*), eine von ber Klugheit gebotene Dagregel, Die für ben Kall, daß ber Rampf in Sachsen Rapoleon ale Sieger hervorgehen laffen follte, nur jum Bortheil bes Lanbes und bes Beeres gereichen konnte, daß die im Lande gebliebenen, sowie auch bie in Sachsen stehenden weftphalischen Truppen diesen Schritt hammerfteins und Bent verdammten und bem Ronige Ergebenheits - Abreffen einreichten. - Aber ber Rif mar geschehen und bas alte Vertrauen, wenn auch hierburch und burch die Tapferkeit der Truppen in Sachsen \*\*) scheinbar wieber hergestellt, fehrte boch nicht wieber gurud; benn wo bas Mißtrauen einmal Wurzel geschlagen, wuchert es üppig weiter und ift nur schwer wieder auszurotten. Die Berwandten und ber Bruber bes Oberften v. hammerftein, ber Divisionsgeneral und erfte Abjutant bes Königs, wurde bes Dienstes entlaffen \*\*\*) und burch einen Tagesbefehl. vom 31.

<sup>\*)</sup> Benturini 1c. 2r Th. S. 387.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur vom 6. Septbr. und weiter.

<sup>\*\*\*)</sup> ibidem M 268 vom 26. Septbr.

August \*) die Husarenbrigade ausgelöst und hörte auf einen Theil der königlichen Armee zu bilden. Die Standarten beider Regimenter wurden öffentlich in Ziegenhain verbrannt und die beiden bei dem Ausmarsche nach Sachsen zurückgebliebenen Estadrons, sowie die beiden Depots, zusammen 32 Offiziere und 580 Mann ausgelöst und bis zu ihrer weitern Anstellung à la Suite der Armee gesett \*\*).

Satte fich früher die Aussicht ber Regierung in ihrer wenig Troft gewährenden Lage, burch ben Kall hamburgs und ben abgeschloffenen Waffenftillftand, welcher bie Friebenshoffnungen nahrte, etwas erheitert, waren bie schweren Wolfen, welche ben duftern Horizont umlagerten. mehr zurudgewichen, die Blide in die Ferne freundlicher ge= worden und hatte diese gunftige Konstellation auch den Lenfern bes Staatsschiffes neue Hoffnungen gewährt, bas gebrechliche Kahrzeug burch bie überall auftosende Brandung gludlich burch zu führen; fo hatte auch ber erfolgenbe Beitritt Defterreichs zu ben Berbundeten und ber Wieberausbruch ber Keinbseligkeiten biese Soffnung balb wieber verringert und bie Lage ber Berhaltniffe fur bie Regierung gefährlicher gestaltet benn früher. — Je mehr es also für die Regierung Rothwendigfeit murbe, ihre fteigende Berlegenheit ju mastiren, um fo harter war ber erfte Stoß, ben bas in feinen Grundfesten bereits mantenbe Staatsgebaube burch ben angeführten Uebertritt v. hammerfteins und v. Bent erlitt; aber bie Rettung ichien nochmals nahe, als bie Schlacht bei Dresben wie ein Blipftrahl bas umnachtenbe Gewölf er-

<sup>\*)</sup> ibidem M 247.

<sup>\*\*)</sup> ibidem M. 249 von 8. Septbr.

hellte. Diese eben jest, nach dem Abfall ber Husaren so zur gelegenen Zeit eintreffende Siegesbotschaft, mußte auf alle mögliche und die übertriebenfte Beise ben Stoff hergeben. auf bie Truppen ermuthigenb, auf bas Bolf einschüchternb ju wirken, den Regierungsanhangern aber ben gefunkenen Muth zu beleben. Ein feierliches Tedeum mußte im ganzen Lande gesimgen werben — aber es war bie lette Siegesbotschaft, ber lette Troft! Die nun wieberholf erfolgenben Nieberlagen ber Marichalle ic., wodurch bem fuhn aufftrebenben, nach neuem Raub tropig umspähenden Abler bie Flügel gewaltig geflutt wurden, gestalteten die innern wie bie außern Berhaltniffe bes Konigreichs immer bebenklicher, indem fie die Rriegsheere ber Verbundeten bis gur Elbe und auf die öftliche und subliche Granze bes Reichs führten und ben Streifereien ihrer gahlreichen leichten Ravallerie neues Leben und vermehrte Kuhnheit verliehen. Mit dem Barteiforps ber bohmischen Armee unter bem General Thielemann, Dberft v. Mensborf zc. und bem hetmann ber Rofaden Graf Platow in Berbindung, streiften die Barteichefs ber Rordarmee bis Naumburg, Salle, Querfurt, Gisleben, Bernburg. Salberstadt und bis in ben Barg, und die bes Generals v. Wallmoden bis vor die Thore von Hannover. Sie lösten nicht allein die Sicherheit und Ordnung für die frangöftschen Behörden zc. in biesen Departements auf und machten bas Staatsgetriebe ftoden, fonbern veranlagten, mas bem Staatshaushalte in seiner fteten Geldverlegenheit gang unerfeplich und fehr empfindlich fein mußte, bag an eine regelmäßige Einzahlung ber Steuern und ber gezwungenen Unleihen zc. gar nicht mehr zu benken war, wodurch bie Berlegenheit ber Regierung, ben Staatsbienern und besonbers

bem Militar bie Gehalte auszuzahlen, womit sie schon im Rudftand sich befand, bedeutend vermehrt wurde.

Die schon früher gezeigte Besorgniß bes Königs hieronymus für seine Sicherheit, mußte unter biesen brohenden Umstanden natürlich immer mehr zunehmen\*) und da er von ben ihn umgebenden Truppen im Fall ber Noth nicht die gewünschte Sicherheit zu haben fürchtete, fo wendete er fich mit ber Bitte an ben Marschall Kellermann, ber unweit Mainz ftanb, bie 54fte etwa 3200 Mann ftarte Marichfolonne frangofischer Truppen über Kaffel ihren Weg zur Armee nehmen zu laffen. Rellermann, ber fich jedoch nicht für berechtigt hielt, von feinen aus Napoleons Sauptquartier früher erhaltenen Inftruktionen abzuweichen, konnte biefer Bitte nicht genügen und bie verlangte Marschfolonne erschien baber nicht in Raffel \*\*). Aber bie immer mehr fteigende Ruhnheit ber feinblichen Barteiganger ließ Alles befürchten und wenn hieronymus icon Anfangs September fich nicht mehr in feiner Residen; für ficher hielt, wie ein aufgefangenes Schreiben nachweift, bas ber frangofische Gesandte Reinhard in Raffel an den Staatsfefretar Sugo Maret (Herzog von Baffano) gleich nach ber Schlacht von Dennewis abgehen ließ, worin biefer berichtet, baß ber König sich in ber größten Verlegenheit befände, weil feine Hauptstadt fast von allen Vertheidigungsmitteln entblößt sei +); so war dieses jest um so mehr der Fall und

<sup>\*)</sup> Bergl. Aftenstude und Materialien zu der Geschichte bes großen Kampfes um die Freiheit Europas in den Jahren 1812 und 1813. 4r B. S. 110.

<sup>\*\*)</sup> Benturini 2c. 2r Th. S. 388.

<sup>†)</sup> Benturini rc. 2r Th. S. 387. Chronologische Geschichte rc 1r Th. S. 97.

man fing an, sich felbst auf bas Schlimmfte vorzusehen, inbem bie koftbarften koniglichen Effetten von Raffel nach bem Rheine hin abgeführt wurden. Auch die Kunftschätze des Marmorbades und des Museums zc., welche von ber frühern Blunderung im Jahr 1806 \*) noch übrig geblieben, wurden auf einem Bunkte jusammengehäuft. gwar unter bem Borgeben jur Deforation eines neuen Thronfagles zu bienen \*\*). in Wirklichkeit aber, um bie fast aus allen Runftsammlungen zc. Europas zusammen gestohlenen Schate in Paris vermehren zu helfen; benn wie hatte hier ber Frangofe eine Ausnahme von ber Regel machen follen? Das Beispiel hatten sie ja schon, wie gefagt, 1806 gegeben, wo burch Herrn Denon in Raffel bas Museum und bie Bilbergallerie zc. +). in Braunschweig burch benselben die Bibliothet zu helmftabt und Wolfenbuttel, auf bem Schlosse und bas Museum, sowie die Bilbergallerie in Salzbalum ++) geplündert wurden.

Doch ließ man die Hoffnung auf eine glückliche Wendung der Dinge noch nicht finken, so lange das Land, wie bisher ruhig blied und der Kaiser noch ungeschlagen in Sachsen stand; benn ein Sieg von ihm konnte die ganze mistliche Lage des Königreichs mit einem Male vortheilhaft, wenigstens in seinen äußern Verhältnissen, ändern. Aber die angeführeten breisten Parteichess, welche im Rücken der großen Urmee herumschwärmten und Kurcht und Schrecken verbreiteten, die darauf rechnen dursten, daß ihnen überall Vorschub geleistet wurde, ließen alles befürchten, und endlich die noch frische

<sup>\*)</sup> Piberit a. a. D. S. 377 2c.

<sup>\*\*)</sup> Raffeliche Chronif.

<sup>†)</sup> Piderit a. a. D. S. 376.

<sup>††)</sup> Lachmann a. a. D. S. 397.

Erinnerung der verwegenen Ueberfälle von Banfried, Halberftadt zc. gaben natürlich dringende Beranlassung auf die schon früher eingeleitete Decung der Residenz gegen einen Handstreich jeht um so mehr Bedacht zu nehmen, als diese Korps an der Saale immer stärter auftraten.

Schon im Anfange Septembers war unter bem Dberft und Abjutanten bes Königs, Prinzen von Salm sine mobile Kolonne aus einer Esfadron Chevaurlegers, eine Estabron Garbehusaren, und eine nicht fomplette, etwa 80 M. ftarte Kompagnie Chaffeur = Karabinier unter Kavitan Schmibt. in Allem 300 Pferbe und 80 Infant., zusammen alfo 380 Mann, nach Hannover entfendet, um ben Streis fereien der Wallmobenschen Reiterei, die mehr und mehr aunabinen und immer weiter um fich griffen, Ginhalt ju thun. \*) Rachbem bie Reiterei biefer Rolonne in Gelle ein Detachement ber englisch-beutschen Legion überrascht und mit biefem ein rühmliches Wefecht bestanden hatten, wobei fie bemfelben einige 30 Pferbe abgenommen \*\*), übernahm General von Zandt bas Kommando und ging mit ber Ravallerie über Braumschweig nach bem harze, um auch bier bie feinblichen Strete fereien einzuschränken. Die Rofaden waren nämlich von ber Elbe und Saale bis hierher vorgebrungen, hatten bie Behörden theilweise vertrieben und ein Baar fleine Rommanbos ber Chaffeur - Karabinier, welche hier sum Foufisbube ftanden, aufgehoben. Zandt follte vom Harz nach Raffel mrückehren; die Bernichtung ber Division Becheur an ber

<sup>\*)</sup> Bergl. Dentwurdigfelten ze. von Barnhagen von Enfe 3r B. S. 450.

<sup>\*\*)</sup> Rach Mittheilungen eines Augenzeugen.

Böhrbe ben 16. September aber und die neuerdings vermehrten Streifereien ber Rosaden in bem Barg Dedung ber Refibeng nothwendig erscheinen. General Bandt erhielt beshalb nunmehr ben Befehl über Seiligenstadt nach Böttingen ju marichieren, die Infanterie bie er jurudgelaffen an fich zu ziehen, hier fteben zu bleiben und die Refidenz gegen Rorben und ben Barg zu beden. Bu feiner Aufnahme wurde bas eben errichtete Ifte Batellen bes 7ten Inf. = Regiments nach Munden gelegt. — Bur Sicherung ber Gefahr, welche von ber untern Saale ber brobte, wo bie gefütchieten Rofatfen immer mehr sich ausbreiteten und immer weitere Fortschritte machten, wurde anfänglich in ber Gegend von Berta (Mitte September) ein Obfervationsforps gufammengewaen, bestehend aus ber Ruraffierbrigabe, bem 3ten leichtem Unfanterie = Bataillon und 2 Geschützen unter Lieutenant : Gebland. alfo 1200 Mann Ravallerie, 1000 Infanteria und Wellann Artillerie, zusammen 2270 Mann sunter Rommandonigbes Brigabegenerals von Baftineller. Diefe : Trumpott! erbielten jedoch nach wenigen Tagen bie: Bestimmung einber Mothene burg, Spangenberg und Bigenhaufen nach Beilineiftaltigu geben und hier als Beobachtungstorps flehen aufchleiftenlichte

So glaubte man durch die Besehung berichtupestraßen, bie von der untern Saale und Rieberelbe direktinach Raffel führen, für die Sicherheit der Aestdenzemund Geschreftebet hinreichend gesorgt und sie einem seden aberraschendenvissellichen Angrisse vollkommen entzogen zu haben, als der zweite Schlag des hereinbrechenden Wetters das morsche Staatsgebäude bis in sein Innerstes erbeben machen sollte.

## III.

## Ueberrumpelung Braunschweigs.

Der preußische Oberstlieutenant von der Marwig\*), der sich schon durch mehrere kühne Züge als Parteigänger ausgezeichnet hatte, stand zu der angegebenen Zeit, Mitte Septembers, mit dem Iten neumärkschen Landwehr-Ravalleries Regiment und dem Iten Landwehr Infanterie Regiment, bei dem Blokabekorps auf dem rechten User der Elbe vor Magsedeurg. Es war ihm hier der besondere Austrag geworden, durch Streisereien in der Altmark die Auctorität der westsphälischen Regierung auszulösen und die hier für die Bersbündeten stattsindenden Rüstungen zu begünstigen und zu decken. Da er durch dieses spezielle Verhältnis dem Königereiche Westphalen gegenüber die Gestinnung der Bevölserung desselben genau kennen lernte und besonders von den Vers

<sup>\*)</sup> Bergl. über das Nachfolgende: Benturini a. a. D. 1r Th. S. 391 und v. Plotho 2r S. 307 und 308. Sporschill, große Chronific. 1r S. 731 und 732 und 1183. Richter, Geschichte des deutschen Freiheltsfrieges, S. 115 bis 117.

hältnissen in Braunschweig bis in die Einzelnheiten genau unterrichtet war, so beschloß er ein Unternehmen auf diese große und wichtige Stadt auszusühren, die dortigen Depots zu sprengen, durch Wegnahme der Militäressetten 2c. und Befreiung der daselbst eingekerkerten Refraktäre 2c. der Resgierung empsindlichen Schaden zuzusügen und durch Aufshedung gefürchteter Beamten diese in Schrecken zu sehen und die Stimmung für die gerechte Sache zu heben.

Er überschritt zu dem Ende mit seinem 400 Pferde starken Ravallerie-Regiment am 22. September unterhalb Magdeburg, bei Forchland, die Elbe, wandte sich, um seine eigentliche Absicht zu verbergen, nach Neuhaldensleben und Magdeburg und erschien, nachdem er einige kleine Gesechte mit den wenigen Truppen gehabt, die in diesen Gegenden von Magdeburg aus standen, um die Umgegend dieser Festung gegen die Streisereien des Blosadesorps zu decken, und wobei er nur ein Pferd verloren hatte, nach einem angestrengten Marsche über Vorsselde den 25. mit Tagesan-bruch in der Rähe von Braunschweig.

Hier führte — vergl. früher — ber Kommandant ber 2ten Militärbivision, Brigadegeneral v. Klösterlein das Kommando, ein schon bejahrter und angstlicher Mann; unter ihm war Waffenkommandant ber Stadt: Eskadronschef von Schmid. Außer den bereits angeführten Truppen, bestand die Befatzung zu dieser Zeit aus:

- 1) Einer Beteranen = Kompagnie unter Bataillonschef Duroi, mehrentheils unzufriedene, früher braunsschweigsche alte Soldaten.
- 2) Einer Departemental : Kompagnie, (Prafekturgarbe) 40 Mann unter Bataillonschef Stuber.

3) Einem Detachement westphälischer Gensbarmen, etwa 16 Pferbe, und einer Abtheilung von einem kombinirten lippisch walbeckischen Regiment, welches ungefähr 250 bis 300 Mann stark sein mochte, nach Magdeburg bestimmt aber noch unbewassnet war und wegen Unssicherheit ber ganzen Gegend nach ber Elbe hin, bie von seinblichen Abtheilungen durchstreist wurde \*), hier liegen bleiben mußte \*\*).

Die Depots, welche im Laufe bes Monats August erft einen Theil ihrer Leute abgegeben, mochten ein jedes noch etwa in runder Summe eine Starke von 150 Mann befigen; benn nach einer vorliegenden Abgangslifte bes Depots bes Isten Regiments, gab daffelbe am 1. August 2 Tambours und 31 Mann, und am 20. August 5 Unteroffiziere, 1 Tambour und 95 Mann, also in Allem 134 Mann ab. Legt man nun bie früher berechnete Starte eines Depots au 280 Mann zu Grunde, so wurde einem Depot ohne Offigiere 2c. noch eine Ropfzahl von 146 Mamn verbleiben. Das Depot bes 2ten Regiments in Raffel bestanb hingegen beim Abmarfc ber Felbbataillone nach Sachsen, bie Rompagnie aus 181 Mann, mas 484 Mann für bas ganze Depot ausmacht, und gab bei biefer Gelegenheit an jede Rompagnie ber beiben ausmarschirenben Bataillone 12 Mann, also im Gangen 144 Mann ab; es behielt baher noch eine Starte von 340 Mann. Rimmt man nun an, bag spater

<sup>\*)</sup> Bom Marwit'fchen Rorps.

<sup>\*\*)</sup> Nach munblichen Mittheilungen Sr. Ercellenz des Kurhessischen Generals von Logberg, der damals als Major bas Depot des 3ten Regiments fommanbirte.

biefelbe Anzahl nochmal abgegeben worben, was mit bem Abgang vom Depot bes Iften Regiments ziemlich übereinftimmt; fo blieben noch 196 Köpfe. Da nun aber alle Depots eine solche anfängliche Stärke nicht wohl gehabt haben burften, fo wird man, ohne erheblichen Fehler zu begeben, burchschnittlich bie Starfe eines Depots um biefe Beit füglich auf 150 Mann feten können. Die Starke ber Befatung Braunschweigs hatte fich alfo am 25. September. außer ber Beteranen = und Departemental = Rompagnie, auf 620 Mann bewaffneter Infanterie ber 4 Depots, etwa 70 Mann Chaffeur = Rarabinier und 16 Gensbarmen weftphali= fcher Truppen, und 250 - 300 Mann unbewaffnete Lipper und Walbeder, im Gangen mithin auf 981 Röpfe ohne Offiziere zc. belaufen. Der Geist Dieser Truppen war bis auf die Unteroffiziere und Gensbarmen, wie schon mehrfach erwähnt, von ber Art, daß man barauf rechnen konnte, alle beim erften Schuß fortlaufen zu feben \*).

Durch die fortgesetzten Streisereien kleiner Parteien, welche v. Marwit auf dem linken Elbuser bisher hatte ausführen lassen, ausmerksam gemacht, hatte man in Braunschweig die Möglichkeit eines seindlichen lleberfalls erkannt und namentlich Major v. Loßberg den General v. Klösterlein auf die Schwierigsteit ausmerksam gemacht, die es haben würde, in einem solchen Fall sich in der großen offenen Stadt, deren Bevölkerung eine entschieden feindliche Stimmung habe, zu vertheidigen und ihm vorgeschlagen, Braunschweig auszugeben und sich mit der Bessahung nach Wolfenbüttel zurück zu ziehen, weil in diesem Orte, der mit Wall und Graben umgeben, sich leichter

<sup>\*)</sup> v. Logberg , Mittheilungen.

wiberstehen lasse. Auch ber General erkannte bas Schwierige seiner Lage bei einem feinblichen Angriff, nur wollte er ben Gebanken nicht fassen, daß außer kleinen Streiskorps, sich der Feind bis nach Braunschweig wagen wurde, weil er Alles, was von der Nähe des Feindes gesagt wurde, für übertriebene Gerüchte hielt. Den kleinen Parteien glaubte er aber leicht widerstehen zu können. Doch schickte er nach einer abermaligen Erörterung in einem quasi Kriegsrathe, der den 24. auf die dunkle Kunde von der Annäherung Marwigens gehalten wurde, den Major von Loßberg nach Wolfenbüttel, um ihm über die Widerstandssähigkeit zc. dieses Plages und die zu treffenden Vertheibigungsanstalten mündlich zu berichten.

Duch auch auf die von Loßberg noch an demselben Abend erstattete Meldung, daß man in Wolfenbuttel durchaus gegen den ersten Anlauf eines feindlichen Streifforps von 5 bis 600 Mann gesichert ware, konnte sich von Klösterslein nicht zum Abzuge entschließen, gab aber den Befehl, daß die Montirungsmagazine 2c. den andern Tag über Salzgitter nach Kassel abgefahren werden sollten. — Gegen 6 Uhr des andern Morgens gingen diese Fuhren mit der Bazgage der Offiziere ab, weil der General den Kommandeuren der verschiedenen Truppenabtheilungen erklärte, daß er mit der Besahung 2c. um 6 Uhr über Salzgitter nach Kassel solgen werde\*). Kurz vor dem Abmarsch um 9 Uhr änderte er aber seinen Entschluß und brach mit den Truppen nach Wolfenbuttel auf, wodurch wenigstens die Montirungsmagazine und die Bagagewagen 2c. der Offiziere gerettet wurs

<sup>\*)</sup> v. Logberg , Mittheilungen.

ben; benn ber Feind seste später nur ben abmarschirten Truppen nach Wolfenbüttel nach. — In Braunschweig ließ Klösterlein einstweilen nur die nöttigen Wachen umd die Chasseur Karabinier Kompagnie unter Kapitain Mehner, welche das Thor nach Wolfenbüttel (Augustthor) besetzten, zurück und gab dem ältesten Stadsossizier, Oberst von Bork, das Kommando über dieselbe, mit dem Besehl, nach seinem Abmarsche die Wachen einzuziehen und ihm als Arriergarde zu solgen. — Der Kommandant der Stadt, der Brigadier der Gensbarmerie Oberstslieutenant Hartert solgte den unter Klösterlein abgehenden Truppen \*).

Marwis, ber um ben gunftigen Augenblid abzuwarten, von ben Westphalen unbemerkt in ber Rabe Salt gemacht hatte und von allem Borgefallenen burch bie Burger genau unterrichtet wurde, rudte nach Rlöfterleins Abzug vor bie Stadt und befahl feinem Bortrupp burch bas Fallereleber Thor einzubringen, während er andere Abtheilungen rechts und links entsendete, um auch die übrigen Thore gleichzeitig zu überrumpeln und bie Wachen gefangen zu nehmen. Das Unternehmen gelang fast ohne Blutvergießen vollkommen; bie Wachen warfen überall beim Ansprengen ber Preußen die Gewehre weg und ergaben fich. Rur am Augustihor, wo der Oberst v. Bork persönlich sich befand, wurde Widerftand geleiftet; boch nach turgem Rampfe bie von ber Stadt aus angegriffenen Chaffeurs, welche von baber bas Gefecht am wenigsten erwarteten, überwältigt und mit bem Oberft von Bort ju Gefangenen gemacht. Der

<sup>\*)</sup> Mündliche Mittheilung bes bamaligen Kommandanten jest Oberft von Schmibt.

Lieutenant Graf von Kinkenftein erhielt inmittelft Befehl mit etwa 50 Reitern bem General Rlöfterlein nachzuseten. Der General hatte mit feinen Truppen gludlich Wolfenbuttel erreicht und die Leute waren eben einquartirt, als ihm burch einen geflüchteten Gensbarmen bie Melbung von ben Vorfallen in Braunschweig hinterbracht wurde. Er ließ fofort Alarm schlagen,aber anstatt bie Thore juschließen und zu besegen, verließ er übereilt mit ben Truppen, in Begleitung bes Romman= banten Estabronechef v. Schent bie Stadt und marschirte auf ber Strafe nach Goslar ab \*). Wahrscheinlich hielt er auch ben Umfang Wolfenbuttels für ju ausgebehnt, um mit feinen wenigen Araften vertheidigt zu werden und hoffte Goslar und ben Barg zu erreichen. Major v. Windel, ber an biefen Tagen Offizier du jour war und nach llebereintunft als folder bas Bange tommanbirte \*\*), war bas Dorf Salchter paffirt, als von ber Arriergarbe bem General, ber an ber Spige ritt, die Melbung juging, bag fich in ber Kerne feindliche Ravallerie zeige, worauf fich berfelbe mit feinem Abjutanten, Estabronschef v. Schmidt, bem Major v. Windel, Oberstlieutenant Hartert, Kapitain Gringty und ben Gensbarmen, jurudbegab um fich felber von ber Bahrheit zu überzeugen +). Bei bem raschen Borgeben ber Breußen famen fie mit diesen fast gleichzeitig an ber Queue an; Major v. Windel suchte feine Leute eiligft hinter einem Damm rechts und links einer Brude, ju beiben Seiten ber Strafe aufzustellen und befahl zu feuern; aber ber Buruf Kinken-

<sup>\*)</sup> v. Logberg. v. Schmibt 2c.

<sup>\*\*)</sup> v. Logberg.

<sup>†)</sup> v. Logberg.

fteins: "Ihr werbet boch nicht auf enere beutschen Brüber feuern," war hinreichend, daß sie die Waffen wegmarfen. 218 Rlöfterlein und bie berittenen Offiziere bie Erfolglofigkeit ihrer Bemuhungen faben, die Leute jum Widerftand ju bringen, waren fie nur noch auf ihre Rettung bebacht und fuchten nach bem Sarze zu entfommen. Die breußischen Reiter setten ihnen awar nach, boch vermochten sie mit ihren von bem langen Ritte icon ermubeten Bferben biefelben nicht einzuholen; was beritten war entaina so durch bie Schnelligkeit ber Pferbe ber Gefangenschaft und erreichte ben andern Morgen Goslar \*). Bon hier beabsichtigten biefe Offiziere fich nach Raffel zu begeben, erfuhren aber in Rordbeim, bag ber König feine Refibeng verlaffen habe und Czernitcheff baselbst eingeruckt sei, und gingen auf biese unerwartete Nachricht über Eimbed, Holzminben 20: nach Bielefelb, wohin auch die Wagen mit den Militäreffekten birigirt wurden, welche, ohne verfolgt ju werben, ihren Beg über Galggitter hatten fortsegen können. In Bielefeld blieben bie meiften Offiziere, bis fie ber Befehl bes General Allix "traf, fic nach Raffel zu begeben.

Bei Hakther und in Braunschweig waren 1 Oberst, 25 Offiziere und 350 Unteroffiziere und Soldaten zu Gesangenen gemacht, die übrigen hatten sich verlaufen und verborgen. Biele von ihnen begehrten Dienste zu nehmen, auch wollten einige von den jungen Leuten der braunschweigischen Militärschule ausgenommen werden, von denen auch wirklich mehrere eintraten und mitgingen; man errichtete daher aus ihnen allen

<sup>\*)</sup> Bon Logberg. v. Schmibt.

für das 3te kurmarksche Kavallerie-Landwehr-Regiment eine freiwillige Sägerschwadron.

In Braunschweig war es inzwischen zu unruhigen fturmifchen Auftritten gefommen, in benen felbft weftphalifche Officiere nur burch ben Schut ber Breugen ber Mighandlung entgingen. Dan befreite im lauten Jubel bie wiberfbenfligen Ronferibirten und Deferteure, Die bier in ziemlicher Angahl fagen (vergl. frubet), aus ber Gefangenschaft und verficherte fich ber ale erffarte Agenten ber verhaßten gebeimen Polizei bekannten Manner, welche Marwis unter Bebodung mad Berlin abführen ließ; ebenso auch die gange Rangelei bes General = Polizei = Commiffars, welche in feine Same fiel und ihm eine genaue Kenntnif aller berjenigen Personen verschaffte, bie fich für die Unterbruder bes Baterlandes bem Dienste ber Kundschafterei und Angeberei gewidmet hatten \*). Marwis nahm ferner alle noch vorhandenen Militareffetten mit fort und jog fich auf dem furgeften Beg. über Burgftall und Griben, nach Forchland wieder über die Elbe jurud.

Er war mit großem und allgemeinem Jubel vom Bolfe empfangen und alle Stände hatten gewetteisert, den fühnen Reitern und ihrem Führer, der sie von dem lang getragenen Joche endlich befreit hatte, ihre Freude auszudrücken. In dieser Stimmung, wo aller Herzen weit und die frühern Leiden vergessen wurden, hatte jeder, Mann und Weib, seinen Gefühlen keinen Zwang angethan und ihnen freien Lauf gelassen, die Gesinnungen waren ohne Masse zu Tage gekommen; um so besorgter sah man bei Marwis Abzug in

<sup>\*)</sup> Benturini 1r Th. S. 392. Dr. Richter a. a. D. 2r Th. S. 116 u. 117

bie Zufunft, man war außer Zweifel über bie Thatigfeit ber geheimen Polizei, die, um dem Berbachte zu entgehen, gewiß am lautesten in ben Jubel mit eingestimmt hatte, und fürchtete mit Recht die Rache ber Franzosen. Ihnen ftand noch zu lebhaft in Erinnerung, wie schwer sie ihre Freude und Anhanglichkeit an ihren geliebten Bergog Friedrich Wilhelm hatten bugen muffen, als diefer im Jahre 1809 auf feinem ewig benkwürdigen Helbenzug von ber Granze Böhmens bis zur Nordsee über Leipzig (ben 26. Juli). Halle (27.) und Halberstadt (29.), (wo er das 5te westphalische Infanterie=Regiment aus 3 Bataillons, zusammen etwa 2520 Mann ohne Offiziere ftart, unter ben Oberften Meyronet, vom König jum Grafen von Wellingerode und Großmarichall bes Palastes ernannt, nach einer verzweifel= ten Gegenwehr vollständig aufgehoben hatte), ben 31. Juli mit seinen 1900 Schwarzen und 6 Geschützen in ihre Mauern einzog und von ihnen als rechtmäßiger Landes= herr mit Jubel begrüßt und aufgenommen worden war. Aber schon ben 2. August hatte er, nach bem Tags vorher stattgefundenen blutigen, aber hochst ruhmreichen Gefecht bei Delver, in bem ber General Rewbel mit 5000 Bestphalen und 10 Geschüben jum Rudzuge gezwungen wurde, wieder über Hannover (den 3. August) abziehen und seine treuen Braunschweiger, die ihm jebe gewünschte Unterftugung gewährt, ber Rache seiner Feinde preisgeben muffen \*). Diefe furze Freude hatten fie damals hart gebußt, viele

<sup>\*)</sup> Bergl. Geschichte bes Konigreichs Sannover und Gerzogthums Braunschweig von A. Sune, und ben Krieg Desterreichs gegen Frankreich ie. im Jahr 1809 von F. J. A. Schneibawind 3r Bb.

mußten flüchtig bas Land verlassen und brückende Einquartirungen, Geldbuße und Hinrichtungen waren die nächsten Folgen gewesen \*). Doch dieses mal sollte ihre Hossinung auf Befreiung nicht wieder getäuscht, ihr Judel nicht abermals in Wehe verwandelt werden; die nun für das ganze Reich solgende Ratastrophe, welche durch Czernitchess herbei geführt wurde, ließ, obgleich das erlöschende Lebenstämpchen bes auszehrenden Königreichs noch einmal schwach aufstackerte, die Befürchtungen sich nicht mehr verwirklichen — Macht und Ansehen der Regierung waren dahin und Truppen, die bis dahin diese aufrecht erhalten, betraten nicht wieder Land und Stadt der ruhmgekrönten Welsen.

Die Wunde, welche dieser Zug des kühnen Parteigängers dem Königreiche Westphalen schlug, bestand weniger in den Paar hundert Gesangenen und der Beute, welche gemacht worden, als vielmehr in dem unberechendaren Eindruck, den die Besehung der zweiten Stadt des Königreichs mit der gleich darauf ersolgten Eroberung Kassels, auf dessen Beswohner, besonders der braunschweig'schen und hannover'schen Länder, hervordringen mußte, der um so gewaltiger war und die Gemüther um so tieser dewegte, als disher die französischen Behörden nicht ohne Ersolg alles angewendet hatten, die Niederlagen der großen Armee in Sachsen zu verheimstichen oder wohl gar als Siege darzustellen \*\*). Doch die Thatsache von der Einnahme Braunschweigs und der Erobezrung Kassels ließ sich nicht mehr hinweg läugnen und versbreitete sich wie ein Laufseuer durch das ganze Königreich.

<sup>\*)</sup> Lachmann a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Raffel'iche Chronit von Ant. Niemeier, Raffel 1814.

und gab mehr und mehr ben Leuten einen Lichtblick in bie triegerischen Berhaltniffe ber großen Armee in Sachsen \*). Sie stimmte die Franzosen und die französischen Bebörden, bie bis dahin überall mit Anmagung und hochmuthiger Ge= ringschätzung fich gegen bie Deutschen benommen und besonbers mit Barte gegen ben fich zeigenben beutschen Sinn aufgetreten waren, gewaltig herunter, machte fie nachsichtig und geschmeibig und besonders die den Franzosen ergebenen Deutschen sehr kleinlaut \*\*). Die Bestürzung war so allgemein, baß man überall glaubte Rosaden erscheinen zu feben, und die nach bem Rhein hin über Sals und Kopf fliehenden Frangosen fürchteten bei jedem Schritte auf Diese Celbst ber Rurft Brimas. Schredensmänner zu ftoken. biefer Kleden in der beutschen Geschichte, hielt fich in feiner Refidenz zu Aschaffenburg nicht mehr für sicher und suchte im Bisthum Konftang und spater in ber Schweiz eine Buflucht +). Die Furcht wirfte, ein preußischer ober ruffischer Besuch konnte auch die Deutschfranzosen und was noch schlimmer war, bann die Bolkswuth sie treffen — boch hielten sie ben Deutschen für gutmuthig genug, bag er eine Tiabrige Schmach für einen freundlichen Blid eines Angehörigen ber großen Nation vergeffen werbe. Leiber hatten fie damals manche Deutsche von dieser Seite kennen gelernt und emporend ist es für jedes beutsche fühlende Herz, daß zugegeben werden muß, wie es felbst noch bis auf ben heutigen Zag Deutsche

<sup>\*)</sup> ibidem.

<sup>\*\*)</sup> Raffel'sche Chronit ic.

<sup>†)</sup> Manuseript von 1813 von Baron Fain 2r. Th. S. 306. Großherzogl. Babifche Staatezeitung M 279 vom 8. Oftbr. Moniteur M 273, Beilage vom 10. Oftbr.

gibt, die dem Franzosenthum und den Franzosen, wie jener nicht unbekannte, aber unpoetische, bichtenbe Jube - ber nur bem frangösischen Wesen bas Wort zu reben vermag und ben Raiser vergöttert, alles Deutsche bagegen mit bem Schmuge seiner Gebanken begeifert (natürlich, weil er feine beutsche Aber am gangen Leibe und keinen Tropfen beutschen Bluts barinnen rollen hat), mehr anhängen als ihrem eigenen Bolte, benen biefes frembe mehr gilt, als was fie felbst im Vaterlande besiten — weil fie beides mahrscheinlich nicht fennen mogen - bie hierneben am meiften über Mangel an Nationalgefühl, Gemeingeift und Einheit 2c. bei ben Deutschen flagen und gerabe am eifrigften bemuht find, mit Worten und Werfen diese zu hintertreiben; ja, daß es Deutsche gibt, die ihre Nationalität und ihre Nationalehre so weit verläugnen, daß fie noch immer jener Zeit ber schmachvollften . Entehrung mit Freuden gebenken und noch heute mehr Frangosen als Deutsche sind, noch heute für eine französische Gunft die Ehre ihrer Nation verläugnen und fo fich felbft bei ben Frangosen verächtlich machen. — Sie vergagen, bag wer fein Bolf verläugnet, fich felbft und feine Ehre verlaugnet! Möchten fie boch alle, wie jener oben bezeichnete, jenseits des Rheins fein und bleiben muffen, wir hatten unfre Nachbaren um einen folden Erwerb nicht zu beneiben und es ftande beffer. 3ch mag vielleicht über diese Meußerungen getabelt, auch wohl bespottelt werben, daß sie nach Deutschthumelei flangen - mag fein, fie find beghalb nicht minder wahr und ich will und kann barum meine Ueberzeugung, meine Befinnung und meine Befühle nicht verläugnen, bie ich als Rind eingesogen in jener Zeit, die ber beutschen Nation fort und fort jum Ruhme gereichen wird.

## IV.

## Raffel und Gegend.

Da ber Schamplat ber nun folgenden triegerischen Ereigniffe die Gegend der Werra und Fusba und insbesondere die Restdenz und Haupstadt des Reichs — Rassel und seine nächste Umgebung wird; so sei es mir gestattet, bevor ind zur Darstellung dieser Ereignisse selbst übergehe, dei ganglichem Mangel einer guten Karte und eines Planes der Gegend, zur bessern Berständigung und richtigern Bürdigung dieser Ereignisse die Stadt wie sie damals bestanden, und die genannten Gegenden, in so weit es zur Bordentilchung der militärischen Operationen durchaus ersorderlich ist, zu schildern, damit der Leser besser in den Stand gesetzt werde, sich die Begebnisse klarer zu versinnlichen und vorzustellen, sowie dieselben richtiger beurtheilen zu können.

Diese ganze Lanbschaft bildet eine bergige Gegend in her verwirrt nach allen Richtungen hoch aufgetriebene Höhen sich zu waldigen Bergzügen verketten und mit tief gesenkten Thälern abwechseln, beren Sohlen ihre Bache und Ruffe ben größern Strömen zuführen, um sobann mit diesen der allgemeinen

Absenfung bes Landes nach Norden folgend, der Nordsee augustießen. Die Thäler, über die sich die Berggipfel 600 bis 1000 guß erheben, find meift eng, nicht felten paße artig, mit fcroffen, felfigen Seitenwanden, wie an mehe reren Stellen ber Werra, ber Berliner-, Leipziger = und Sannover'schen Strafe, ober ju langen, engen Defileen gebildet, wie bas Werra =, Fulba =, Gelfter =, Loffe = und Wohrathal, die nur hier und ba burch bas Burudweichen ber hohen Thalwande auf furze Streden etwas erweitert finb. Bang offene, freie Begenben finden fich fast nirgend und die wenigen, die hierher gerechnet werden können, sind in ben Thalern ber größern Kluffe, wie bei Berfa, Kreuxburg und Eschwege an ber Werra; bei Bersfeld, Bebra, Morschen und Kassel an ber Kulba und bei Wabern an ber Ebber und Schwalm. Aber auch sie haben nur eine geringe Ausbehnung von höchftens 1 — 2 Stunden. Die Bobenkultur, welche in der Regel ben Thalern folgt, reicht mit ben Kruchtfeldern meift an den Thalwänden etwas in die Bobe, während ber obere Theil berselben und die Berghaben im Allgemeinen mit Laubholz = Malbungen bicht bebeckt find. Straßen und Wege winden fich baher auch fast immer in ben Thälern aufwärts, um über die Einsattelungen zwischen ben Berghöhen die Bafferscheiben zu gewinnen und ienseits wieber hinab zu laufen, und nur seltener burchfreuen sie querüber, wie die Strafe von Raffel nach Frankfurt, die Thaler.

Diese Bilbung des Bobens begünstigt somit eben nicht bie Operationen größerer Truppentheile, da die Bewegung der Geschütze und aller Arten von Fuhrwerken und die Berwendung der Kavallerie schwierig und ermüdend, den Unternehmungen in der Regel eine hestimmte Richtung durch den Lauf der Straßen in der Richtung der Thäler angewiesen ist, von denen nicht wohl abgewichen werden kann. Geheime Unternehmungen sind daher hier besonders schwierig und nur in Uebereinstimmung mit dem Bewohner durch große Schnelligkeit und Entschlossenheit aussührbar, weil, wenn sie misglücken, sie doppelt Gefahr bringend sind durch Verlegung der wenigen Uebergangspunkte über Höhen und Flüsse. Dagegen begünstigt sie die Unternehmungen des kleinen Kriegs und die Verwendung der Infanterie; bietet häusig gute Vertheidigungsstellungen dar und nöthigt zur Vorsicht und zum langsamen Vorgehen.

barfeit zu Ariegsoperationen; nun wollen wir noch ins Befondere das Thal von Kassel selbst näher ins Auge fassen.

Diese schöne und lachende, durch eine Menge freundlicher Dörfer beledte, malerische Gegend, auf welche die schan in weiter Ferne sichtbare Statüe des Herfules vom Gipsel des Habichtswaldes, hoch über dem Wilhelmshöher Schloße und seinen Anlagen herabblickt, liegt an der untern Kulda, deren Thal oder und unterhald, auf Meilenweite, durch hohe Berge mit oft ganz schrossen, selsigen Abstürzen eng zusammengepreßt ist und keinen durchlaufenden Weg an ein und derselben Thalwand gestattet. Die Gegend bildet ein weites, gehügeltes, muldenförmiges Thal, welches ein guter Wanderer kaum in zwei Stunden zu durchschreiten vermag. Auf allen Seiten von hohen bewaldeten Bergen eingeschlossen, wird es in seiner Nitte von der Fulda durchslossen, die aus Süden mit einem nach der linken Seite vorspringenden Bosen, in verschiedenen Krümmungen nach Nordosten sich

windet und bas Thul in zwei fast gleiche Salften fcheibet. Die Fulba ift auf biesem gangen Laufe burchschnittlich etwa 120 Schritte breit und 5 - 10 Fuß tief; nur bei ber neuen Muble oberhalb, und am Ausfluffe ber Rieft, Wolfsanger gegenüber, unterhalb Raffels flacher, fo bag an erfterem Dite eine gute Rurt fich befindet, an letterem aber nur bei fehr fleinem Bafferftanbe burchgefahren werben fann; außerbem ift nur ein einziger Uebergang, bie Brude in Raffel, und eben baselbst eine fleine Fahre ber Lowenbrude gegenüber. Die Schiffbrude, welche früher hier ftand, war bamals berelte abgefahren; bie nachfte Brude ift erft wieder oberhalb bei Röhrenfurth, und unterhalb bei Munben eine große Kabre. "An bet weiteften, nach Weften vorfpringenden Rrumming bet Fulba, ziemlich in ber Mitte bes Thales, auf bein litifeir Ufer, liegt an und auf einem nach Guben und Suboft fteff, nach Often aber fanft jur Rufba abfallenben Ralthliget Ruffel, mit feinen vielen umliegenben Garten fich fcon in ber Reine bemertbar machend. Rur von Weften bet wirb ble Gidbt-burch ben Rragenberg, an bem fie erbaut worben Mbeth Blid, entzogen. Rach Dften liedt, auf bem reite Bulbaufer, eine über eine Stunde weite Chene auf thien Buffen ausgebreitet, die von bem hochgelegenen Stadtheff, Der Oberneuffadt, vollständig beherricht wird. Zwifchen bem füblich zurudweichenben fteilen Abfall bes Berges, auf bem bie Oberneuftabt fteht, und ber Bulba, breitet flich in ber Tiefe ein großer Bart mbie Aus. aus. welcher Ath faft eine halbe Stunde an ber Kulda in ber Ebene hinaufziellt und mit einem Daniff und Waffergraben umgeben M. Die Ginzelnheiten biefes gefammten Gindruces,

ben bas gegebene Bilb auf uns hervor bringt, find von fehr verschiedenem militarischen Werthe.

Die Berge, welche im Westen bas Thal begränzen, bilben ben Habichtswald, auf bessen Abhang nach bem Thale hin bas Schloß und die Anlagen von Wilhelms-höhe stehen, bamals Rapoleonshöhe; südöstlich schließt ber Söhremald ben Gesichtstreis; östlich ber Kaufunger: wald und nordöstlich begränzen die Vorberge des Reinshardswaldes, ber längs der Fulda und Weser herab liegt, das Thal. Alle diese Gebirgspartieen sind hoch, (Habichtswald 1500, Söhre 1200, Raufungerwald 1500, Reinhardswald 600 Fuß über dem Fuldaspiegel bei Kassel), und dicht bewaldet, mit tiesen engen Thälern, und, außer auf den durchsührenden Hauptwegen, für Kriegsvolf nur schwer zu passiren.

Bom Habichtswalde zieht sich südöstlich, in einem Bogen herüber zur Söhre, ein minder hoher, aus vielen Auppen gebildeter meist mit Feldern bedeckter Höhenzug, der in seinem öftlichen Theile steil zur Fulda tritt, von hier aber unter der Benennung langes Feld, einen Ausläuser nach Nordosten bis nach Niederzwehren und der Neuenmühle sendet, nach Nordwesten ziemlich allmählich, aber, wie die gegenüber sich erhebende Söhre, steil zur Fulda abfällt umd diese fast ganz auf ihr Bett beschränft.

An dem Fuse dieses Höhenzuges, über den querüber die Frankfurter Straße geht, liegen nach Kassel hin, von Westen nach Osten, etwas über eine 1/4 St. von einander entsernt, die Dörfer Nordshausen (11/2 St. v. Kassel), Oberzwehren (1 St. v. Kassel) und Riederzwehren (3/4 St. v. Kassel), durch einen Bach, der oben sumpfiges User, unten aber ein

tiefes Bett hat, verbunden; weiter öftlich an ber Aulba, am Fuße bes langen Felbes, liegt noch bie Reuemuhle (1 St. v. Raffel). Auf ber Sobe felbft, am Abbange von 3wehren, ftebt bicht, links (öftlich) neben ber Krankfurter Straße, das einzelne Wirthshaus die Anallhütte (13/4 St. v. Raffel), befannt aus dem Aufftande von 1809 unter von Dörnberg, indem bie Bauern unter Anführung biefes Batrioten, beim Borruden gegen Raffel bis hierher gelangten und hier ben 24. April zerftreut wurden; rechts neben ber Strafe liegt bas Lohr, ein Balbchen bas fic nach Altenbaune hinzieht und 1/4 Stunde füdöftlich ber Rnallhutte, über bem langen Relbe, Rengershaufen. Diese Dertlichkeiten gewähren bei ber Rnallhütte gegen Raffel eine fehr vortheilhafte Stellung, ebenfo bie Bobenverhältniffe bes nörblichen Abfalls bes langen Relbes jur Bertheidigung von Niederzwehren und ber Neuenmühle.

Der Habichtswald steht nordöstlich durch Feldhöhen, die hier das Kaffeler Thal begränzen, mit dem Reinhardswalde in Berbindung. Ueber und zwischen diesen Höhen hin führen die Arolser – oder Bolschager – und die Hollandischen Sichen diese Straße. Alle diese genannten Berggruppen, Höhen und Feldrucken senken sich mit mäßigen Reigungswinkeln allmählich ins Thal und senden verschiedene Ausläuser gegen die Fulda vor, wodurch das ganze Thal, besonders auf dem linken Fuldauser, wie schon erwähnt, sehr uneben ist und mäßige Gründe mit Feldrücken wechseln. So streicht neben mehreren andern vom Fuse des Habichtswaldes hauptsächlich ein Feldrücken nach Osten zur Fulda, der sich unter dem Ramen Lindens, Kirch = und Kragenberg die zur Stadt zieht.

Der Rragenberg erhebt fich bicht weftlich neben ber Stadt und ftreicht von ba über 1/2 St. nach Beften, wo er burch eine tiefe Einsattelung mit bem gegenüber liegenben Rirchberg jusammenhangt, an beffen Abhange bas Dorf Rirchbitmold fich herabzieht. Gleich hinter ber Stadt (weftlich) breitet sich ber schmale Rücken bes Krapenberges nach Norden und Suben mit etwas Sentung, weit aus, fo bag er beinahe 1/2 St. Breite einnimmt und füblich und füböftlich unter bem Namen Weinberg fich wieder etwas erhebt und fteil und schroff ins Thal abstürzt. Aber nur ber außerfte nordöftliche Borsprung bes Beinberges erreicht bie Kulda. auf dem dicht über bem Kluffe bas 1811 jum größten Theil abgebrannte alte Schloß ftand. Der Weinberg läßt bierburch zwischen sich und ber Fulba ein ebenes Dreied, aus welchem bie Aue fich herausbreitet, an beren nördlicher Spipe bas Drangerie = Schloß, in ber Tiefe unter bem Rriedrichsthore, ficht. - Eine viertel St. füblich vor bem Beinberge und weftlich vom südlichen Ende der Aue, dehnt fich bie weniger erhabene Sohe von Schönfeld (jest Augustenruhe) aus, zwischen welcher und ber Aue die Frankfurter Strafe burchführt. Sie fällt gegen Guben fteil ab und hat hier einen feuchten Wiesengrund vor sich und gibt in Berbindung mit ber Aue, eine gute Stellung gur Bertheibigung gegen einen Anmarich auf Raffel von Zwehren ber.

Nördlich vom Weinberg fenkt fich ber Kragenberg mit geringer Boschung bis zur Fulda herab. Auf bieser Abbachung ift die Altstadt erbaut; ihr gegenüber, durch eine 14 Schritt breite steinerne Brude verbunden, liegt auf bem rechten Fuldaufer die Unterneustadt.

Nörblich und nordöstlich ber Stadt treten bie Borberge

bes Reinhardswalbes als Möncheberg zc. mit mäßiger Absenkung bis zu beren Garten, weiter öftlich aber mit steiler Böschung bicht zur Fulda heran; hier, eine halbe St. von Kassel entfernt, steht das Dorf Wolfsanger, vor dem sich ein steiler Rain an der Fulda bis zum Quelenberg hinzieht, der mit dem gegenüber liegenden Sandershäuser Berg das Kasseler Thal, 1 St. von der Stadt, hoch und steil schließt.

Inter der flachen Absenkung des Möncheberges, westlich neben Wolfsanger, liegt der Fasanenhof und auf halber Entsernung zwischen diesem und der Stadt (1/4 St.) am Ende der Stadtgärten und am Fuße des Ahneberges oder Raffinsberges (jest vulgo Kassemühle), welcher der südswestliche Ausläuser des Mönchebergs ist und die ganze Altstadt beherrscht, lag damals das Pulvermagazin.

Auch auf dem rechten Fuldauser streichen verschiedene Feldhöhen von der Söhre und dem Kaufungerwald ins Thal
herein. Südlich läuft eine solche als flache Absentung der
Söhre, rechts neben der Fulda unter dem Namen des großen
Keldes nach Norden, dis zum Dorfe Waldau eine gute halbe
St. von Kassel. Dieser flache Rücken fällt anfänglich eine
viertel St. oberhalb der Neuenmühle bei dem Dorfe Bergshausen, steil, weiter abwärts aber mit mäßiger Böschung
zur Fulda. Die Rürnberger Straße läuft von der Waldau
an auf ihm allmählich zu Söhre in die Höhe.

Etwa 3/4 St. nordöftlich von Kassel fällt der Sandershäuser Berg in das Thal herein — ein subwestlicher Borberg des Raufungerwaldes — auf bessen ziemlich rascher Absenkung die Hannoversche Straße von dem Dorfe Sandershausen aus dem Thale aufsteigt. Das genannte Dorf, das am füdwestlichen Zuße des Berges, eine halbe Biertelstunde von der

Kulda ab, dem Dorfe Wolfsanger gerade gegenüber liegt, und eine Mühle an der Rieft, zwischen Dorf und Fluß, sperren hier die Straße und den Zugang zur Berghöhe, welche nordöstlich von Sandershausen sehr steil die ins Bett der Fulda abschießt. Auch der füdliche Absall der Berghöhe nach der Niest hin ist steil. Dieses Flüßchen kommt aus einem seitlich bewaldeten tiesen Wiesenthale herad, bespült den Fuß des Berges und fließt unterhald Sandershausen, Wolfsanger gegenüber, in die Fulda. — Der Berg gewährt daher eine gute Stellung gegen Kassel mit dem Niestgrund und dem Dorse vor der Front.

Sublich vom Rieftgrunde, beffen linke Thalwand bilbend, zieht sich ebenwohl vom Kaufungerwalde ein mit vielen Ruppen und Grunden gehügelter Sobenzug bis füblich von Sandershaufen und öftlich vom Dorfe Bettenhaufen, (eine starte viertel St. v. Raffel), wo er mit flachen Absenfungen endigt. Gub= und führveftlich fällt er überall ziemlich, an einigen Stellen aber fteil zu bem feuchten Wiesengrund bes Loffethals ab. Auf ihm liegt, 3/4 St. öftlich von Betten= hausen, an einem Nebenweg über die Berge weg nach Bigenhausen, dicht über bem Niestthal und zu ihm berab Beiligenrobe, und 1/4 St. weiter öftlich rechts neben bem Bege in einem Balben. Bindhaufen (Landaut bes General v. Schlieffen). Dicht neben Bettenhausen burch Seden mit bem Dorfe verbunden, fteht 1) weftlich an der Leipziger Strafe bas Landfrantenhaus mit einer hohen Mauer umgeben, vor ber die Chauffee herläuft; jenfeits berfelben breitet fich ber Forst weit aus; 2) nordwestlich an der Hannoverschen Straße ber Agathof und 3) etwas südlich vom

Dorfe und ber Leipziger Strafe, am Forst von Garten umichlossen, bie Schinderei, bas Forfthaus genannt.

Bon bem vorbeschriebenen Sobengug füdlich, gieben fich ber Lindenberg und hinter biefem noch meiter, fubweftlich, ber Röhrenberg von ber Sohre als flache Reldrliden in nordweftlicher Richtung ins Thal; beibe treten aber nicht so weit vor als die vorigen, so daß ihr Kuß etwa % St. von der Kulda abbleibt. Hierdurch und burch ben Bogen, ben die Fulda nach Westen beschreibt, bilbet sich eine große, fast magerechte, über eine Stunde lange Biesenebene, von jenseits Waldau bis Sandershausen, in der nur ber nordweftliche Abfall bes Eichbergs mit Bettenhaufen vor= tritt. Der Theil biefer Ebene, zwischen Balbau und Bettenhausen öftlich ber Nürnberger Strafe, heißt ber Forft, ber in ber heffischen Beschichte eine fo traurige Berühmtheit erlangt hat; benn hier verbluteten für ihre Treue an Fürft und Baterland jene eblen Männer, welche 1809 in ber beftimmten Soffnung einer allgemeinen Erhebung bes nördlichen Deutschlands es muthig und fühn unternommen hatten, ihrem gefnechteten Baterland die Retten zu gerbrechen, und benen es nach Miggludung ihres Unternehmens nicht gelungen mar, fic ber Rache der Frangosen zu entziehen. Die Stunde der Erlösung' hatte noch nicht geschlagen und sie fielen als Opfer ihrer Baterlandsliebe. Unter ihnen ber 72jährige Oberft Emmerich, aus bem 7jährigen Rrieg als Parteiganger hoch berühmt \*), ber Profeffor Sternberg aus Marburg und ber Lieutenant v. Safferobt. - Eine einzelne Giche in ihren

<sup>\*)</sup> Schrieb: Der Parteiganger im Rriege zc. Berlin 1791.

Grabern wurzelnb, bezeichnet bem gegenwartigen und ben funftigen Befchlechtern einfach bie Stelle, wo fie, von feindlichen Augeln burchbohrt, wie helben ftarben und wieber= erstanden für ewige Beiten, die Entel mahnend und marnend. - Der Forft ift Sute, gang offen und frei und reicht bis aum Rufe bes Linden- und Rohrenberges; ihm gegenüber, weftlich ber Rurnberger Strafe, liegt ber fleine Korft bis au ben Garten von Raffel. Der Röhrenberg ift vom Linbenberg und von dem querft beschriebenen Abfall ber Sohre. bem großen Felbe, burch tiefe Thaler getrennt, in benen einige Bache von ber Sohre herab ihren Abfluß haben. Die aus bem Thälchen zwischen Röhrenberg und bem großen Kelbe, welche fich vor und in bem Dorfe Krumbach (fiehe später) vereinigen, fließen burch bie Walbau jur Kulba, bagegen tommen die zwischen Röhren- und Lindenberg, bereits vereinigt ju einem ftarten Bache von Volmarshaufen herab, unter dem Namen Kahrenbad. Diefer fließt fubweftlich um ben Korft herum, erhalt bie Benennung Wahlebach. läuft langs ber Nurnberger Strafe, ift an ber Leipziger Strafe überbrudt (Bettelbrude) und geht bei ber Dehlmuhle in bie Loffe. Er ift für gewöhnlich ein geringes Baffer, bemmt am Korste die Baffage für kriegerische Zwede nur wenig und erhält erft von etwas über ber Bettelbrude an mehr Bedeutung, ba von hier die Ufer höher werden und bicht mit Meibenbäumen besett find. — Beide Bachthalchen find an ihrem Ausgange in die Ebene durch die Dörfer Doshaufen und Krumbach ausgefüllt und vollftanbig geschloffen; bas Thal des Kahrenbachs durch ersteres, bas bes Krumbachs durch letteres.

Die nördlichen Abdachungen bes Lindenberges und bie

ber Sohre weiter öftlich, bilben mit jenen gegenüberliegenben Berghöhen bas 'Thal ber Loffe, welches fich als enges Walbthal von Fürstenhagen über Belfa nach Dberkanfungen, als fortgesettes Defilee, burch bas bie Leipziger Strafe führt, binzieht und erst von hier abwärts offen wird, wo es die Breite von einer halben Biertelftunde erreicht. Loffeflufichen, welches in vielen Windungen den feuchten Wiesenarund des Thales durchläuft, halt sich von Niedertaufungen ab (1/4 St. v. Raffel), an ber linken Thalseite, bicht neben ber Leipziger Strafe, geht burch Bettenhausen, theilt sich hier, passirt die Hannoversche Straße und fließt fo in zwei Armen mit tiefem Bett; ber eine unterhalb Raffel bei ber Bulvermuhle, ben Bleichen gegenüber, ber andere gegenüber von Bolfbanger, in die Fulda. Das Flugchen hat auf seinem ganzen Laufe fteile, ziemlich bobe bewachsene Ufer, und ist außer ben Dörfern und bei ber Papiermuble oberhalb Bettenhausen, nur an wenigen Stellen für Ravallerie au passieren.

Dicht neben ber Leipziger Straße, die langs dem Fuse bes Lindenberges und füdlich an Riederkaufungen und Betztenhausen, wovon das erstere das hier sich verengende Thal ausfüllt, von Oberkaufungen (% St. v. Kassel) herführt, liegen außer den drei genannten Dörfern nah an der Losse: ½ St. oberhalb Bettenhausen der Kupferhammer, ¼ St. näher, am Fuse der äußersten Nordwestspise des Lindenberges, der hier diemlich steil mit einigen Steinbrüchen endigt, die Papiermühle und das Fischhaus, noch weiter abwärts ein Wirthshaus und ¼ St. von Bettenhaussen, der Messinghof. Durch diese verschiedenen Bauslichseiten an der Losse und Leipziger Straße auf der einen

und Ochshausen 2c. auf der andern Seite, bietet der Abfall des Lindenbergs nach dem Forste zu, und eben so der Röherenberg zwischen Ochshausen und Grumbach eine vortheils hafte Stellung gegen Kassel.

Raffel felbst besteht, wie bereits erwähnt aus brei Stabttheilen, ber Altstadt, ber Unter- und ber Oberneuftadt. Bon biefen ist bie lettere gang regelmäßig erbaut, höher wie bie erstern am Weinberg, bicht und hoch über ber Aue gelegen. Bor ihr her, auf bem Ramm ber fteilen Bergwand nach ber Aue hin (vergl. fruher) geht eine breite, grabe Strafe, bie nur auf der Beftseite hohe Saufer hat, und an beren füdweftlichen Ende bas Bellevue-Schloß fteht; ihre Berlangerung läuft vor bem Friedrichsplat bin und ftost auf die Rennbahn, welche por einem Theil der Altstadt ber bis jum alten Schloß führte. Rach ber Außenseite ift bie Strafe auf dem Rande bes Berges mit einer brei Kuß bos ben und zwei Kuß biden Mauer versehen. Die Terraffen bes Abhangs bebeden Garten und Barfanlagen, burch welche jur Aue zwei Wege herabführen: 1) Vom alten Schloß aus burch bas Fuldathor eine Treppe abwärts über bie Löwenbrude in die Aue und 2) vom Friedrichsplat burch das Friedrichs = auch Auethor genannt, die Raillenbahn berab, über die Maillenbrude, in die Aue, nach ber Reuenmühle und vor der Aue her, jur Frankfurter Chaussee. Die genannten Bruden, von benen bie lettere von Stein ift, führten über bie sogenannte kleine Kulda, welche bamals bedeutenber als gegenwärtig, an und um ben Fuß bes Weinberges herumfommt und vor bem alten Schloß bicht unterhalb ber Löwenbrude in die Kulda läuft. Zwischen ber Dberneuftabt und ber Altstabt, beibe von einander trennend,

breitet fich ber Friedrichsplat aus - bamals nach bem Ständehaus, bem jegigen Museum, bas an ihm liegt, ber Stänbeplat genannt. - Er ift 452 Schritte lang und 211 Schritte breit, und war zu jener Zeit rund um mit einer doppelten Lindenallee besett. Bon ihm und der Bellevüestraße aus übersieht man das gange vorliegende Thal, namentlich den Korft, ben Sandershäuser Berg, bas Loffethal, Walbau 1c., die Rurnberger Strafe bis in die Söhre und die Reuemühle. Bon ihm führen nach Süben mit ber Bellevüestraße parallel: Die Frankfurterstraße, an beren Ende ebenwohl links bas Bellevuefchloß fteht, jum Frankfurterthor: Die Rarleftrage oben mit bem Rathhaus und bavor ber Bilhelmeplag, und bie Konigsftraße, lettere gum Wilhelmshöherthor, beren nördliche Berlangerung an ben Kriedrichsplat und hinter ber Altstadt hin jum Königsplat, bamals Blace Napoleon, läuft, bann zu ben fich gegenüberftehenben Rafernen ber Grenadiergarbe und ber Chaffeurgarbe, und an ber Artillerieschule vorbei jum Sollandiichen Thor. Diese Straffen ber Dberneuftabt werben mit bem Friedrichsplat parallel, wieber burch brei Strafen rechtwinklich burchschnitten, welche von ber Bellevüestrage zur Garbe bu Corpstaferne am Königsthor ober alten Wilhelmshöherthor, am führeftlichsten Ende ber Stadt, führen. Die Altstadt. ber größere Stadttheil, liegt nördlich von ber vorigen und hinter (nördlich und westlich) dem alten Schlosse herab bis dicht zur Fulba. Sie ist im alten Styl unregelmäßig erbaut und hat meift enge frumme Strafen. Bon diesen geht als Fortsepung ber Frankfurterftraße vom Friedrichsplas herab ber Steinweg, an ihm fteht gleich anfangs unter bem Kriedrichsplat auf ber rechten Seite, neben ber Rennbahn bas bamalige allgemeine

Militar = Befleibungsmagazin (früher Kabettenhaus) und etwas bavon ab bas Rothe Saus (Wirthshaus). Als Fürstenstraße sett fich ber Steinweg weftlich an ber Allee her fort, welche bamals um bas alte Schloß nach ber Stadt ju ftanb, führt fobann am Marftallerplat bin, auf bem ber Marftall, bie bamalige Garbehusarenkaserne fteht, jum altftabter Martt. Bon biefer geht eine Strafe rechts (öftlich) jur Rubabrucke. grade aus (nordlich) eine unter bem Ramen ber Fifch gaffe, fcmal und eng jum Zeughaus und ber Artilleriekaserne am Beferthor; Diefer mehr links führte eine andere jum Sollanbischen Thor, an bem die Raserne ber Chaffeur = Rarabinier lag (das frühere Mobellhaus), noch mehr links (weftlich) läuft bie Marktgaffe jum Gouvernement und in bie Ronigestraße in der Rähe der Infanteriekasernen und endlich führt zwischen ber Kischgasse und ber nach ber Kuldabrücke ju, eine Straße abmarts jur Schlacht an ber Fulba, wo bamals die Gensbarmeriekaferne in ber jegigen Buderfabrid mar. Oberneu = und Altstadt waren zu jener Zeit bis auf bie Ruldaseite (vergl. Bellevue S 122) mit einer hohen über zwei Fuß dicken Stadtmauer umgeben, die sich nach innen gegen gewölbte Bogen lehnte, welche auf angemeffener Sobe ein 1 ftarken Rug breites Bankett bilben. Sie war überall gut erhalten und zwischen ber Kulba und bem Hollanbischen Thor noch durch eine alte, von ber frühern Befestigung ber Stadt übrig gebliebene Baftion mit vorliegenbem Graben, gebedt. Sie hatte fieben Ausgange: 1) Sublich bas Frantfurter Thor, burch bas die Frankfurter Landstraße hereinführt, die von Marburg, Wabern über Diffen fommt, und an ber hertingehäuser Saibe vorbei, burch bas Defilee ber Baune, bann weiter an ber Knallhutte vorüber (weftl.)

und unter bem langen Felbe her, nach Nieberzwehren läuft. Bon Rieberamehren geht fie als eine schöne Lindenallee, Die auf beiben Seiten noch mit einer Reihe von Obstbaumen besetzt ist, amischen Schönfeld und ber Aue burch, jum Ruß bes Weinberas. Un diesem führt fie mittelft eines Unschnittes, an den hier senfrechten Wänden ziemlich steil in die Sobe und etwa 250 Schritt vom Thor burch einen 30 - 40 Kuß tiefen Durchstich zur Stadt. Der Zugang zum Thor läßt fich fomit hier leicht sperren und vertheidigen. 2) Das Wilhelmshöherthor, nordwestlich vom vorigen, von dem bie Wilhelmehöher Allee schnurgerade in 11/4 St. nach Bilhelmshöhe führt. 3) Das Königs = ober bas alte Wilhelmshöherthor noch weiter nordwestlich, an ber außerften Submeftspige ber Stabt neben ber Garbe bu Corpstaferne, führt an ber großen ftabtischen Raferne 1/4 St. vor bem Thor her in die Wilhelmshöher Allee. 4) Das Röl= nifche Thor, an ber Weftseite ber Stadt, führt vom Königeplat aus auf den Krapenberg und über Kirchditmold in die Arolfer Strafe. 5) Das Tobtenthor, nordöftlich bem vorigen neben ben Infanteriefasernen, führt auf ben Rrabenberg 2c. 6) Das Sollanbische Thor, nördlich ber Altftabt, burch bas bie Bolfhager ober Arolfer Strafe über Dörnberg nach Wolfhagen und Arolfen, und die hollandische Strafe nach Warburg führt, und endlich 7) bas Weferthor hinter ber Artilleriekaserne, öftlich vom vorigen führt auf ben Ahne - und Mondeberg nach Bolfsanger 2c. und auf ben Schutenplat an ber Fulba, ber Bulvermühle gegenüber.

Der kleinfte Stadttheil ift die Unterneuftadt auf bem rechten Fulbaufer, burch bie 14 Schritt breite, schöne Wil-

helmsbrude, die mit einer 4 bis 5 Fuß hohen ftarken fteis nernen Bruftung versehen ift, verbunden. Sie ift glemlich regelmäßig erbaut, hat enge Straffen und bis auf wenige Ausnahmen, fleine, fcblechte Saufer. In Berlängerung ber Brude liegt der Marktplat, der von daher abschüssig ift und also tiefer liegt, über ihn führt bie Straße in etwa 200 Schritt in einem Bogen nach S.-D. zum Leipziger Thor. Sinter biesem befindet fich ein großer, runder, freier Blat mit einer boppelten Lindenallee umgeben, auf feiner Mitte 50 Schritt vom Thor, eine fteinerne Rirche. Wenn man vom Thor zur Fuldabrude geht, so fteht rechts, bicht an ber Brude und ber Fulba, bas Raftell, ein Staatsgefangnif. bas nach ber Strafe und bem Marktplat ju, mit einem hohen kasemattirten Wall umgeben ift, ber nach bem Markte eine kleine Bastion hat, auf ber Plat für ein, auch awei Geschütze ift. Der Wall ift oben mit einer Bruftwehr und Wallgang versehen und hat vor fich einen gemauerten Graben, ber bas Bange von Kulba gu Kulba umschließt; auf seiner Contrestarpe ein eisernes Stadet und ist mit einer Bugbrude verfehen. Wall und Bastion beherrschen ben Markt und bie Bugange zu biesem und ber Brude, boch werben beibe hinwieder von ben gegenüber stehenden Saufern vollständig eingesehen.

Die Unterneustadt ist mit einer eben solchen Mauer wie die beiden andern Stadttheile umgeben, hat aber nur durch das Leipziger Thor einen Ausgang, vor dem sich ein kleiner, halbrumder, freier Plat mit Garten umgeben befand, zwischen welchen, außer der Leipziger Straße, zwei geringe Wege zum Thor führen. Der eine von Sandershausen durch die Wiesen, an der Pulvermühle vorbei, zwischen den Garten durch,

aum Thor; ber andere über die Wiesen und awischen ben Barten burch, von Balbau, Bergshaufen und von Dittersbausen an der Kulda, der Drangerie gegenüber, jum Thor. Die Leivziger Strafe lauft vom Thore amifchen Garten erft 300 Schritt gerade aus, zu einer fleinen, fleinernen Brude über einen Urm bes Wahlebach, wendet fich fobann etwas links und führt etwa 300 Schritt weiter zum Siechenhof, ein Armenhaus, bas mit einer Mauer nach ber Strafe bin versehen ift; an ihn schließt fich weiter fort, auf ber linken (nördlichen) Seite ber Strafe, eine Reihe Baufer, Die Leipgiger Borftabt, bis faft gur Bettelbrude (f. S. 120). Sier wo ein fteinernes Chauffeehauschen fteht, theilt fic bie Strafe in brei: geradeaus (nach Often) geht die Leipziger Strafe, amifden Korft und Charite bin nach Bettenhausen: por ber Bettelbrude ben Wahlebach links (öftlich) laffend, nach Walbau 2c. die Nürnberger Straße, und jenseits ber Brude, links nach Norboften, bie hannoversche Strafe über ben Sanderehauserberg nach Munden, Göttingen zc.

Die Nürnberger Straße führt über die Söhre nach Röhrenfurth, passirt hier auf einer hölzernen Brücke die Fulda und läuft unter der linken, steilen Thalwand nach Melsungen, wo sie auf das rechte User wieder übergeht und im Fuldathal über Morschen, Rotenburg, Herdseld 2c. fortsläuft. Aus der Leipziger Straße geht in Helsa die Berliner Straße links ab über Wickenrode und den Pfassenberg, ins Thal der Gelster und diesem über Großalmerode solgend nach Wisenhausen. Sie sührt von Helsa die Arnstein, jenseits Wisenhausen, durch ein fortgesetzes, tieses Desileer zu beiden Seiten von hohen Bergen und Wald eingesschlossen.

Die Leibziget Straffe, welche von Bettenhaufen über betbe Raufungett nach Beffa heht, Reigt von bier auf ben Bolben Ralten Beffet Hach Friedrichebrika und fallt hinter biefen Dorfe fteil mit Bellburg bines ins Shal bet Bohra , paffirt bei Efchwege bie Betra und fleigt binker Manfried burch ein enges Thal über bie Baffericheibe ber Werra und Unftrut nach Mihliaufen. - Bon Feitbrichsbrud läuft ein ichlechter Weg über bie Sohe butth ben Baft nait Lichtenau und von hier über Spatidenberg ins! Rulbas that! jur Rurnberger Strafe nicht weit von Delftimater. von welcher Stadt ein Berbindungsweg über bie Siche Hin ins Thal ber Ebber nach Wabern führt. Raffel, bie Refibeng bes Ronigs, ber Gis allet Bollern Behörden und der Hauptwaffenplat bes gefainnten Releits welens, gablte gu fener Beit, ohne bie Befagung, eine Bevollerung von 22,000 Geelen \*); umer benen fich biete Benmte aus allen Theilen bes Reichs und viels Arannofek befanden. Bei einet fo verschiedenartigen Bewölltetungi Bounfte es nicht fehlen, bag auch ber Gefft, ber biefetbe benvente, fich wesentlich von bem in ben übrigen Stäbten bes Nanves imterschied; fo lange ber König noch anwesend wat ind bie Aramiofen bie Gewalt in Sanben batten, spiellenifie nienibe lich die Hetren und alles muste fich ihren Anfichten fügen, nach ihren Sitten und Gebräuchen fic richten. Die größere Maffe ber Beamten wetteiferten bietin mit bem fconen Geschlecht, welchem lettern bie fcalen Schmeichelten ber fran-

and author that ever

gonfichen Galanterie und beren Leichtfinnt mehr galten, ! als bentiche Chrbarfeit und Bieberfinn, und indem fie beides auf . . . .

<sup>\*)</sup> Bablung vom Jahr 1812 im Strate - Sanbbnche von biefent Ibhr.

Roften ihres guten Rufes, gegen erftern eintaufchten, gaben fie fich dem Gespott und ber Berachtung felbft ihrer Begluder Doch so groß war bie Berblenbung, bag felbit später, beim Abzuge biefer murbigen Stellvertreter ber großen Ration, ihnen manche Thrane aus schönem Auge, nicht ohne tiefen und hohen Grund im Stillen nachgefloffen. --Die ungludliche Nachahmungssucht ber Deutschen fand leiber in biefer schmachvollen Zeit nur zu viele Nahrung; ein jeber. ber pormarts zu fommen trachtete und fein Glud zu machen vermeinte, eine Menge junger Schreiber und Angestellter aller Art glaubten fich ein Berdienft zu erwerben und ihre Ansprüche zu begründen, wenn fie ihre deutsche Nationalität verläugneten, wollten als Franzosen gelten und schämten fich fast, deutscher Abkunft zu sein. — Aber mit ber Alucht Jeromes änderte sich plöglich bie Buhne; bas Herr ber Employes zerftob nach allen Richtungen, deutscher Beist und deutsches Wefen trat wieder fraftig hervor und machte fich geltenb, und es zeigte fich, bag auch früher bas beutsche Element, wenn auch unterbrudt, boch nicht gerftort war, und im Stillen fortaelebt und um so tiefere Wurzeln geschlagen hatte.

Kaffel, das in so vicler Beziehung von der Frembhertsschaft begünstigt worden und wohl vorzugsweise diesenige Stadt war, welche in hohem Grade gewonnen hatte, welche durch eine Beränderung des Bestehenden nur verlieren konnte, liefert einen recht auffallenden Beweis, wie verhaßt sich die Franzosen gemacht und wie wenig ihre Herrschaft im Bolkeselbst da Burzel geschlagen, wo sie als Begründer eines thätigen Lebens und neuen Aufschwunges den Bohlstand gehoben hatten, daß die Bewohner selbst bei solchen Bevorzugungen und unter solchen Boraussichten keinen Augenblick zweiselhaft waren, von

ber frangöfischen Herrschaft abzufallen und die Gewalthaber mit Jubel vertreiben zu helfen. Der Wahn, bag von Krantreich bas Glud und bie Freiheit ber Bolfer ausgehe, mar längst entschwunden und siebenjährige Leiden hatte sie frangöfische Freiheit kennen gelehrt. Dieser Beweis wird um fo schlagender hervortreten, wenn wir bie obwaltenden Berhaltniffe, in benen Raffel zu bem übrigen Lande fand, naber betrachten: Alle größern Städte bes Reichs batten burch bie Einverleibung mit Westphalen mehr ober weniger verloren. burch die Kontinentalsperre war ihr Handel vernichtet, burch Einziehung der Regierung in Hannover, der Regierung und bes Sofes zu Braunschweig, ber Universitäten von Selmftabt und Rinteln zc., die Hauptquelle des Erwerbes biefen Städten entzogen, mahrenb fie noch burch besondere Anforberungen, welche man an fie ftellte, fich mit Schulben überladen mußten, wie z. B. Braunschweig durch ben Ausbau bes Schloffes für ben König, ber boch nur felten eine ober ein Baar Rachte bafelbft gubrachte \*). Dagegen aber wurden die Abgaben aller Art, von benen man vorber gar feine Ibee hatte, taglich vermehrt und ber Berth bes Grundeigenthums immer mehr berabgebrudt. In ben genannten, ehemals blühenben Städten, wozu auch noch Magbeburg. Salle, Salberstadt 2c. ju gablen find, gab es Saufer, bie allein ber Einquartirung wegen verlaffen wurden. Ein Saus in Magdeburg, beffen Werth ju 6000 Thaler angeschlagen war um eine Sypothet, die darauf ruhte, zu fichern, wurde meistbietend um 25 Thaler verfauft und folder Beispiele gab es mehrere \*\*); nur Raffel war bei dem Wechsel entschieden

<sup>\*)</sup> Gefchichte ber Stabt Braunfchweig von Lachmann. G. 392.

<sup>\*\*)</sup> v. Berlepfc a. a. D. S. 251.

bevorzugt worden. Sie war mit 18,000 Seelen \*) von ber Residenz eines Landes, bas nur 508,748 Einwohner zählte, au der eines Königreichs von 2,102,000 \*\* Einwohnern mit 22,800 Seelen in die Sohe gegangen. Das französische Bentralisationssviftem hatte eine Maffe von Beamten, und ber Sof ben reichen Abel aus allen Gegenden bes Lanbes herbei gezogen, die hier in uppiger Pracht ihre Ginfunfte verzehr= Industrie, Sandel und Wandel nahm daher einen bebeutenben Aufschwung, ber Grundbesitz ging um bas vielfache in die Sohe und dies alles hatte einen Wohlstand und Reichthum, befonders unter ben mittlern Rlaffen verbreitet, ben man früher nicht kannte. Diese Berhaltniffe mußten eine gangliche Umgeftaltung ber Bevölferung bewirken und brachten fie auch hervor, und dieß konnte natürlich nicht ohne wesentliche Einwirkung auf den Charafter und die Gefinnung berselben bleiben. Es ware beareiflich und ben Berbaltniffen so angemeffen gewesen, daß es nicht im mindesten hatte auffallen tonnen ; wenn bie Maffe ber Bevolferung ber weftphalischen Regierung ergeben gewesen ware; um so mehr erregt es Ersaumen und verdient billig zur ehrenden Erinnerung hervorgehoben zu werben, bag gerabe bie umgefehrten Gefinnungen fich tund gaben und ber größte Theil, ber Rern ber Bevolterung, ber wohlhabende Mittelftand entschieben bas Franzosenthum haßte; ben bieberen, offenen, beutschen Charafter, bas ehrenbe Erbtheil unserer Ahnen, hatten fie treu zu bewahren gewußt und er mar bei ihnen, felbst durch die großen Bortheile, welche ihnen geboten wurden, nicht verblendet und umgewandelt wor-

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1805.

<sup>\*\*) 1812.</sup> 

ben, er blieb sich selber getreu, und schreckte auch hier wie überall vor dem französischen Leichtsinn und anmaßender, hochtrabender, frecher Unverschämtheit zurück, er sehnte sich nach dem früheren ruhigen, gemüthlichen Leben und mit stiller Wehmuth erinnerte er sich im traulichen Familienkreise der vergangenen Zeiten, die schöner und schöner in seiner Erinnerung hervortraten, je mehr sie entschwanden; er erinnerte sich so mancher Charakterzüge und Einzelnheiten aus dem Leben seiner geliebten Fürsten, die in väterlich wohlwollender Einsachheit vor ihm standen, und diese Erinnerunzgen steigerten ihre Liebe und treue Anhänglichkeit und hielt dieselbe wach.

Die geringere Klaffe gehörte wie überall auch hier, abe gesehen von allen andern Beziehungen, schon aus einem natürlichen Gefühle ber Bewegung an, aus ber sie neue Vorstheile ziehen zu können sich versprach.

Auch der Geift, der den Truppen der Garnison innewohnte, machte von dem der übrigen im Lande keine Ausnahme und war hier wie an andern Orten schlecht; die Leute wurden nur durch Handhabung der strengsten Mannszucht und aus Furcht dei ihren Fahnen gehalten, nur wenige waren darunter, die aus eigenem Antried ihre Schuldigkeit thaten, manche nur aus Gewohnheit, die Meisten suchten und ergriffen eine sede Gelegenheit die sich ihnen darbot zu entsommen. Kamen daher, wie schon erwähnt, früher die Desertionen oft vor, so waren sie auch in Kassel 1813 noch häusiger, und zahlreich wurden diese sogenannten Refraktairs von den Gensdarmen zo. eingebracht und verurtheilt. Die Hinrichtungen dieser Unglücksichen waren so gewöhnlich, daß sie den Kasselern eben gar nicht mehr aussielen; man hörte

ja Jahr aus Jahr ein das Knallen ber Gewehre, welche bem Leben ber Ungludlichen ein fo trauriges Biel ftedten, baß man auch außerbem gerne Ohr und Auge abzog von foldem Elend. Sie wurden nicht felten zu 5 — 6 aleichzeitla vor ben Augen ber Truppen auf bem Rragenberg erschoffen. die sodann im Reihenmarsche zu zweien an den Leichnamen ihrer Kameraben, jum warnenben Beispiel, vorbei geführt wurben. Trop biefer emporenben Sandhabung ber ftrengen Gefete, bie icon einen jeben, ber 4 Stunden von feinem Garnisonsorte ohne fchriftliche Erlaubniß seines Kommandeurs betroffen wurde, als Deferteur zum Tobe verurtheilten \*), bauerte das Ausreißen aus Kaffel bennoch fort und die Erekutionen des Erschießens nahmen zu und mendeten auch Die Gemüther, welche bisher noch zweifelhaft gewesen, ber Regierung ab und gaben ben Migvergnügten nur ju fehr Stoff, ben icon glimmenben Brand zu ichuren.

Anders stand es bagegen freilich mit dem größten Theil der Beamten, welche der Regierung ganz ergeben, wie die anwesenden Franzosen, vom Schuhpuber auf der Straße bis hinauf zum Minister, durch einen Umsturz nur zu verlieren glaubten und ihre Eristenz gefährdet sahen, sie boten alle ihre Kräste auf, das Ansehen der Regierung zu heben und deren Gewalt zu befestigen, sie waren die eifrigen Bersteidiger aller Maßregeln derselben, die blinden Verchrer des sardanapalschen Hofes, der Sittenlosigkeit über die ganze Stadt zu verbreiten drohte. — Sie suchten noch in der letzten Zeit, während das Schwert des Damostles bereits über ihren Köpfen schwebte, auf alle ersinnliche Weise sich selber zu täus

<sup>\*)</sup> Defret vom 10. April 1813. Moniteur M 105.

iden und ju überreden, daß bie Angelegenheiten ihres Abgottes, bes Raifers, noch trefflich flanben und an feine Ge= fahr vorläufig wenigstens zu benten fei; ihnen war ber Ronig und seine nachste Umgebung bas Barometer ihrer Sicherheit, und so lange sich ba kein angfiliches Schwanken bemerkbar machte, lebten sie unbekümmert für die Zukunft in Lust und Freuden fort und blidten wohl gar mit Spott und Berachtung auf die Anstrengungen die ihr erwachendes Vaterland in ben schmerzlichen Weben seiner glorreichen Biebergeburt zu machen genöthigt war. Aber bas allwaltende Schicksal batte bereits bem fiechenben Staatsforper fein Biel gefest, Die Rornen ihm bas Tobtengewebe geflochten und Munin und Hugin, Wuotans Raben, bas Truggewirre burchschaut, auf bas er fich noch ftutte, Walfprien forberten ben Rampf und fturmten zur Schlacht, Sieg verheißend ben schnell baher eilenben, friegsgeübten, bartigen Schaaren bes Rorbens, boch schwingend Gungnir, ben immer treffenden, siegverleihenden Speer Obins, und Tyr schritt ihnen voran! —

## V.

## Czernicheff.

Die Kunde von den Ereignissen in Braunschweig, welche bereits den 26. Abends eintraf, hatte Schrecken und Bestürzung am Hose in Kassel verbreitet und da gleichzeitig auch Nachrichten von Bastineller eingegangen, daß feindliche Absteilungen (Russen) sich im Harze gezeigt und bis nach Nordshausen und Mühlhausen vorgedrungen seien, so wurde noch den 27. Abends der Ordonnanzossizier des Königs, Oberst von Hesberg\*), an die Generale von Bastineller und von Zandt entsendet, um ihre Ausmertsamseit und Vorsicht zu schäfen und sie bei drohender Gesahr zum unmittelbaren Schutz der Residenz nach Kassel zurück zu beordern. Der Major von Meibom \*\*), Kommandeur des Iten Regiments, erhielt Besehl zu seinem Regiment beim Zandtischen Korps abzugehen, und da man überhaupt eine brohende Gesahr,

<sup>\*)</sup> Nahm als heffischer Generallieut. und Rriegeminifter Penfion und lebt feitbem auf feinen Gutern.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwärtig Generalmajor und Rommandeur bes Rabettenkorps.

wie bereits gesagt, zunächst vom Harze her erwartete; fo wurde vorzugsweise biefe Richtung im Auge behalten; verfaumte aber barüber alle Sicherheitsmagregeln für bie Stabt felbst zu treffen, indem man burch bie aufge= stellten Korps bie Saupt= und Residenzstadt als hinreichend Auch hielt man fich überzeugt, burch bie gebectt voraussette. überall verbreiteten geheimen Polizeiagenten und ftationirten Gensbarmen außerbem feinbliche Bewegungen noch immer zei= tig genug zu erfahren, um zu ben erforderlichen Gegenanftal= ten hinreichende Zeit zu behalten. Denn bag ein feindliches Streifforps in einer Starte um ben in Raffel und in ber Rabe befindlichen Truppen die Spipe zu bieten fo fühn sein werbe, von der untern Saale her, mit ganglicher Breisgebung feiner Rudzugslinie, bas baftineller'iche Rorps umgeben, bie Baffe bes Gichsfelbs und Sainich im Ruden ju laffen, bag es bie Werra vafftren und bei ber Starte ber Befatung fich auf Raffel werfen werde und biefe Bewegung mit einer Entschloffenheit und Schnelligfeit auszuführen vermöchte, bas man gar feine Rachricht von feiner Unnaherung erhalte - biefes vorauszuseken. felbft bie Möglichkeit nur jujugeben, fiel feinem im entfernteften ein, und ba man aus Politik vorsätlich Regierung und Besatung bis auf wenige Eingeweihte über bie Begebenheiten in Sachsen so viel als thunlich in Untenntniß erhielt, so lebten biefe so wie die Burgerschaft in gewohnter Ruhe und Sorglofigkeit fort und niemand ahnete baber auch bas Minbefte von bem herannahenben Wetter, unter beffen Schlägen bas icon mantenbe Gebäude zusammen fturgen und gertrummern werbe.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | folgender=                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| maßen organisitt: Bergen ich bie der medabete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                  |
| 1) Gouverneur: Brigabegeneral und Abjutant it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | res Königa,                        |
| Graf v. Bidenberg *), (früher v. Burmeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                  |
| mandant ber Iften Billitar- Division.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                  |
| 2): Abjutant: Rapitain Bistamp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 3) Chef bes Generalstabs: Major v. Stodmei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er.                                |
| 4) Abjoints: Rapitain v. Lamberti und Bauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| 5) Kommandeur ber Gensbarmerie ber tften D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Same to                            |
| 6). Waffen = Rommandant : Brigadegeneral v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schlotheim,                        |
| Ehrenftallmeifter bes Königs und Romma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ndant des                          |
| Departements ber Fulda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| 7) Abjutanten vom Plag: Kapitain Feeg **),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Atnemann:                          |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Arnemann                           |
| 7) Abjutanten vom Plat: Kapitain Feet **),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |
| 7) Abjutanten vom Plag: Kapitain Feet **),<br>und Lieutenant Stübing †).                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iann. 🥳                            |
| 7) Abjutanten vom Plat: Kapitain Feet **),<br>und Lieutenant Stübing †).<br>8) Kommandant vom Kastell: Kapitain Kaufn                                                                                                                                                                                                                                            | iann.<br>v. Zandis                 |
| 7) Abjutanten vom Plat: Kapitain Feet **),<br>und Lieutenant Stübing †).<br>8) Kommandant vom Kastell: Kapitain Kaufn<br>Die Besahung bestand, nach Detachirung des<br>schen und Bastinellerschen Korps, noch aus solgenden                                                                                                                                      | iann.<br>v. Zandis                 |
| 7) Abjutanten vom Plat: Kapitain Feet **), und Lieutenant Stübing †). 8) Kommandant vom Kastell: Kapitain Kaufn Die Besatung bestand, nach Detachirung des schen und Bastinellerschen Korps, noch aus solgenden A. Infanterie:                                                                                                                                   | iann.<br>v. Zandi-<br>LEruppen:    |
| 7) Abjutanten vom Plat: Kapitain Feet **), und Lieutenant Stübing †). 8) Rommandant vom Kastell: Kapitain Kaufn Die Besahung bestand, nach Detachirung des schen und Bastinellerschen Korps, noch aus solgenden A. Infanterie: 1) Grenadiergarde 1 Bataillon ju                                                                                                  | v. Zandts<br>L'Eruppen:<br>1000 M. |
| 7) Abjutanten vom Plat: Kapitain Feet **), und Lieutenant Stübing †).  8) Rommandant vom Kastell: Kapitain Kaufn Die Besatung bestand, nach Detachirung des schen und Bastinellerschen Korps, noch aus folgenden  A. Infanterie:  1) Grenadiergarde 1 Bataillon ju  2) Chasseurgarde 1 Bataillon ju                                                              | 1000 M. 840 "                      |
| 7) Abjutanten vom Plat: Kapitain Feet **), und Lieutenant Stübing †).  8) Kommandant vom Kastell: Kapitain Kaufn Die Besatung bestand, nach Detachirung des schen und Bastinellerschen Korps, noch aus solgenden  A. Infanterie:  1) Grenadiergarde 1 Bataillon zu  2) Chasseurgarde 1 Bataillon zu  3) Chasseur Karabinier etwa                                 | 1000 M. 840 "                      |
| 7) Abjutanten vom Plat: Kapitain Feet **), und Lieutenant Stübing †).  8) Rommandant vom Kastell: Kapitain Kausn Die Besahung bestand, nach Detachirung des schen und Bastinellerschen Korps, noch aus solgenden  A. Infanterie:  1) Grenadiergarde 1 Bataillon zu  2) Chasseurgarde 1 Bataillon zu  3) Chasseur-Karabinier etwa  4) Depot der Füstliergarde     | 1000 M. 840 " 160 " 160 "          |
| 7) Abjutanten vom Plat: Kapitain Feet **), und Lieutenant Stübing †).  8) Kommandant vom Kastell: Kapitain Kausn Die Besatung bestand, nach Detachirung des schen und Bastinellerschen Korps, noch aus folgenden  A. Infanterie:  1) Grenadiergarde 1 Bataillon ju  2) Chasseurgarde 1 Bataillon ju  3) Chasseurzarde 1 Bataillon ju  4) Depot der Füstliergarde | 1000 M. 840 " 160 " 150 "          |
| 7) Abjutanten vom Plat: Kapitain Feet **), und Lieutenant Stübing †).  8) Rommandant vom Kastell: Kapitain Kausn Die Besahung bestand, nach Detachirung des schen und Bastinellerschen Korps, noch aus solgenden  A. Infanterie:  1) Grenadiergarde 1 Bataillon zu  2) Chasseurgarde 1 Bataillon zu  3) Chasseur-Karabinier etwa  4) Depot der Füstliergarde     | 1000 M.  840 " 160 "               |

<sup>\*)</sup> Seit bem 25. August 1813, vergl. Moniteur 237.

<sup>\*\*)</sup> Starb als Oberftlieut. und Playmajor von Kaffel.

<sup>†)</sup> Starb ale Rapitain in Rurheffischen Dienften gu Raffel.

| 7) Die Stämme zur Organisation bes 2ten Ba-          |             |            |
|------------------------------------------------------|-------------|------------|
| taillons vom 7ten Linien - Infanterie - Re-          | 450         | on         |
| giment                                               | 150         |            |
| 8) Depot bes 8ten Linien-Infanterie-Regiments        | 150         | "          |
| 9) Depots der 4 leichten Infanterie Bataillons       | 300         | "          |
| Summe Infanterie:                                    | 3060        | <b>M</b> . |
| B. Kavallerie:                                       |             |            |
| 1) Garbe bu Korps                                    | 286         | M.         |
| 2) Depot ber Chevaurlegergarbe                       | 140         | ,,         |
| 3) Garde Hufaren                                     | <b>45</b> 0 | "          |
| (bavon beritten etwa jest 300 M.)                    |             | "          |
| 4) Gensbarmerie                                      | <b>3</b> 0  | ,,         |
| Summe Kavallerie:                                    | 906         | M.         |
| C. Artillerie 20. :                                  |             |            |
| 1) Die Batterie ber Garbe feche Spfundige            |             |            |
|                                                      | 209         | ത          |
| , , ,                                                |             |            |
| 2) Der Rest bes Depots ber Felbartillerie .          | 24          | ••         |
| 3) Die Duvrier = Rompagnie                           | 103         | <u>"</u>   |
| Summe Artillerie 2c.:                                | 336         | M.         |
| An Gefcuten, beren im Giefhause noch im              | mer 1       | reue       |
| gegoffen wurden, befanden fich bereits, einschließl  | ich be      | r 6        |
| Gefcute ber Barbe, 34 Stud in Raffel vorrath         | lg.         | Bon        |
| biefen standen unter einer Bedeckung von 6 Mann      | •           |            |
| einer Batterie auf bem Forste, 4 Kanonen und 2 !     |             | •          |
| die daselbst zu den Schießübungen für die Artillerie | -           |            |
|                                                      |             |            |
| nison dienten.                                       |             | •          |

Die ganze Besatzung bestand bemnach außer ben Departemental- und Beteranen = Rompagnieen aus 3060 Mann In=

fanterie, 906 Mann Kavallerie mit 756 Pferben und 34 Geschützen, jedoch nur mit 236 Mann Duvriers, Trains und Bebienungsmannschaft, also total aus 4202 Mann mit 34 Geschützen, und etwa 600 Kranken, welche sich in der Charitee befanden. So zahlreich hiernach auch immer die Besatung der Stadt erscheinen mag, um sich gegen eine Ueberrumpeslung zu sichern, um so schlechter war, wie wir bereits im Berlause dieser Blätter hinreichend zu bemerken Gelegenheit gehabt haben, die Simmung der Bevölkerung und der Geist der jungen Soldaten, aus denen die Regimenter zo. bestanden, bei denen es nur irgend eines besondern Ereignisses bedurste, um wie dei Halchter die Banden des Gehorsams zu lösen, auseinander zu lausen und die ganze Regierung des Königsreichs in Frage zu stellen.

Die verbündeten Monarchen, benen die Berhaltnisse bes Königreichs Westphalen und die Stimmung des Volksgeistes daselbst und im übrigen nördlichen und nordwestlichen Deutschland nicht unbekannt waren, wünschten schon im Frühjahr diese Stimmung der Bewölkerung zu benußen und eine allgemeine Erhebung der Bewohner gegen die französische Herrschaft des wirken zu lassen. In diesem Sinne wurde zu jener Zeit die Proslamation des Königs von Preußen: An die Bewohner der ehemaligen durch den Frieden von Tilsit abgetretenen preußisch seutschen Provinzen, aus Breslau vom 6. April, so wie der frühere Aufruf Wittgensteins an die Deutschen erslassen, so wie die Besetzung Hamburgs und Bremens unternomsmen, und es dürste wohl keinem Zweisel unterliegen, daß, wenn jene Unternehmungen mit dem gehörigen Nachdrucke unsterstützt worden wären, das ganze nörbliche Deutschland sich

gegen die Franzosen bewaffnet hatte. Doch eine vorsichtigere, bebächtigere Politif, ich will nicht fagen eine engherzigere, welche fich im Sauptquartier ber Berbunbeten ju jener Zeit geltend au machen wußte und einer jeden Bolfverhebung entgegen war und entgegen wirfte, rieth biefe fühnen Unternehmungen wenigstens nicht eher zu beginnen, als bis man auch hinreis dende Mittel besite, fie mit Nachbruck zu unterftugen, um bas Errungene behaupten zu können, weil man fonst die Kraft bes Bolles vor der Zeit unnug verbrauchen wurde. Namentlich widerrieth auch bamals ber vorsichtige Kronpring von Schweden dem englischen Kabinet ein jedes voreilige Unternehmen auf hannover und war ben Unternehmungen Tettenborns burchaus nicht forberlich \*), weshalb auch bie früher mitgetheilte Inftruktion v. Sammerfteins nicht zur Broflamation wurde. Es ift allerbinge nicht zu verfennen, bag bei ben nicht unbebeutenden Mitteln, über welche bamals bie Frangosen in jenen Gegenden verfügen konnten und ben menigen Streitfraften, welche bie Berbundeten gegen bie Rieberelbe ju verwenden vermochten, ber Erfolg einer Infurrettion bes nördlichen Deutschlands bedenflich mar. Aber berudfichtigt man anderer Seits, daß Napoleon seiner Streitfrafte in Sachsen zc. fehr benöthigt mar, und bei einem allgemeinen Aufstande im Norden nicht viel mehr als er bereits entsendet hatte, ohne fich zu schwächen, entbehren konnte; so möchte hinwieder nicht in Abrede gestellt werden konnen, bag eine fraftige Erhebung jener Begenden, unterflüt von England und Schweben, den Ruden ber Heere Napoleons in Sachfen mit einem bedeutenden Bolfeheer bedroht hatte.

<sup>\*)</sup> Benturini Befreiungefrieg a. a. D. S. 120.

folches fonnte er aber, bei bem guten und fraftigen, begeifterten Willen ber gangen ganbesbevölkerung fur ben Rrieg, nicht ohne hohe Beachtung laffen und hatte gewiß einen bebeutenben Einfluß auf ben gangen Rrieg haben muffen; jebenfalls wurde hamburg, mahrscheinlich auch Bremen gerettet worden sein. — Was man bamals aus engherziger Bolitik fleinmuthig widerrathen und durchgefest hatte, wollte und fucte man sväter, als bie Berhaltniffe fich wesentlich zum Bortheil ber Berbunbeten geanbert und biefe, Sieger in vielen Schlachten, in einer fraftigen Offenfive begriffen waren, in anderer, wenn auch unvollkommener Beise zu erreichen, indem man - ftatt ber frühern Ibee einer allgemeinen Boltsbemaffnung im Ruden bes Feinbes, von ber man jest gurud gefommen, ja welche man sogar zu vermeiben suchte - burch zahlreiche Barteiganger - Rords auf die Berbindungelinien bet feindlichen Armeen wirken wollte. Durch solche fliegende Rorps beabsichtigte man die Hulfsquellen des Keindes zu vernichten, die waffenfähigen Mannschaften bes Landes wo thunlich an sich zu ziehen und mit fort zu führen. Gefangene zu befreien und indem man die feindliche Rückuaslinie unficher machte und bem Gegner Besorgniß für bieselbe einflößte, so das Gefühl der Unsicherheit und Kurcht bei demselben bervor= aurufen. — Daher bie vielen Parteitorps im Ruden ber großen franzöfischen Armee: Die Züge Thielemann's, Scheiter's, Mennsburf's, Blatow's, Hellwig's, Marwig's, Czernicheffs, Tettenborn's u. v. a.

Auch die aufs höchste gesteigerte Unzufriedenheit im Ronigreich Westphalen begünstigte folche Züge und man wünschte sie baher auch bis ins Herz bes Landes auszudehnen um den Einsluß der französischen Gewalt im westlichen Deutschland du vermindern, das Ansehen derselben zu schwächen, und durch die thatsächliche Beweissührung von dem glücklichen Fortgange der Kriegsoperationen und der Siege der versbündeten Wassen die Gemüther aufzurichten, anzusachen und zu beleben, und den Glauben an den endlichen Triumph der gerechten und heiligen Sache — an die Befreiung des Basterlandes von der fremden Gewaltherrschaft — zu ermuthigen und zu stärken.

Eine Ueberrumpelung und Eroberung Kaffels, der Hauptund Refidenzstadt bes Königreichs Weftphalen - biefes ber beutschen Nationalität eingeimpften Arebeschabens, war hierzu in jeder Beziehung am geeigneteften, und wenn ein folches Unternehmen auf biesen Plat gelang, fo mußte ber Erfolg beffelben eine um so größere Wirfung hervorbringen, als Raffel nicht allein weit im Ruden ber ganzen feindlichen Armee, welche bamals im Ronigreich Sachsen auf beiben Seiten ber Elbe, von Wittenberg bis jum Erzgebirge fand, fondern auch auf einer ihrer Hauptverbindungsstraßen nach bem Rheine hin gelegen, und hierneben auch bie Refibeng bes Ronias, ber Sis aller höhern Regierungs- und Berwaltungebehörben und besonders ber gangen Militarverwaltung, hauptfächlich aber ber Militaranstalten, als ber Artillerie = unb Duvrier-Berkftatten, Kanonengießerei, Bulvermuhle und Bulvermagazin zc. bes ganzen Königreichs war, mit beren Aufhebung und Vernichtung also auch bas wirksame Bestehen bes ganzen Königreichs Weftphalen zertrummert werben mußte.

Der kühne russische General Graf Czernichess hatte einen solchen Zug schon länger im Auge gehabt, indem er die Mögelichkeit der Aussuhrung eines so verwegenen Unternehmens in der Schnelligkeit und der erprobten Tüchtigkeit seines aus

leichter Ravallerie und reitenber Artillerie bestehenben Rorps. fah - mit bem er hoffen burfte, einen gludlichen Erfolg au erreichen burch Ueberraschung bes Gegners, bevor bieser noch im Stande gewesen, zu seinem Empfange bie nothis gen Gegenanstalten zu treffen. - Er burfte bei ber Bewandtheit seiner Truppen in Ausführung solcher Streifzüge und bei bem noch völligen Mangel an aller Rriegsübung ber westphälischen Solbaten in und bei Raffel, barauf rechnen, felbft im Fall bes ganglichen Diflingens, keinen bebeutenben Machtheil zu erleiben. Aber bei ber Lage und Bertheibigungsfähigfeit ber Stadt Raffel und feiner aus allen Waffen beftebenben Besatung fonnte er nicht unberudfichtigt laffen, bag, wenn die Besatung nur einigermaßen Runde von seinem Anxuge erhalte, es ihm schwerlich gelingen burfte, ohne alle Infanterie die Stadt zu nehmen und daß dieses nur im allergunftigften Falle, bei einer vollständigen Ueberrumveluna wahrscheinlich fei. Da er aber aus früheren Erfahrungen unbedenflich voraussegen fonnte, bag er bei bem Beifte ber mestphälischen Truppen und ber Bevölkerung auf großen Zulauf bei seinem Erscheinen rechnen burfte, so waren hierfür alle Voranstalten zu treffen, um alsbald ein Infanterie-Bataillon zu bilben, mit bem man gleichzeitig bie Stabt angrei= fen tonne, wobei alebann auf Mitwirtung ber Bevolkerung au rechnen war.

Czernicheff, ber unter bem Kronprinzen von Schweben zur Rorbarmee gehörte, hielt ben gegenwartigen Zeitpunkt, wo er mit seiner Reiterei Bernburg auf bem linken Ufer ber Elbe besetht hielt und seine Partheien bis Bitterfelb, Delitsch, Halle, Gisleben, Egeln und Wansleben ftreisen ließ, während der Kronprinz mit der Rorbarmee hinter der Elbe (am rechten Ufer)

von Großenhain bis nach Berbst binab stands Torgau und Wittenberg angriff\*) und voraussichtlich in biefer Stellung in ber erften Zeit teine wesentliche Beranderung, vorgenommen werben murbe, für am gerignetften dinbem bie Befatung von Kaffel burch bas Detaschiren ber Korps van Baftineller und Bandt, welche beibe zwei. Märschennon ber Stadt gentfernt, ersterer 71/2, letterer 6 Meileng fignben, gefchwächt war und fich dieselbe für gefichert bielt. In Berückschigung ber angeführten Grunde und in Ermägung, alleg angegebenen Umftande, genehmigte ber Kronpring von Schweben Die wan General Graf Chernicheff erbetene Erlaubniß jum Ueberfalk pan Raffel \*\*) und theilte ihm aus seinem Hauptquartier (1966) in Berbft mar, noch Offiziere zu, welche mit bem zu burcheilenben Zerrain befannt und mit Raffel und feiner Umgegend mertennt waren; machte es ihm jedoch zur Pflicht, binnen zwei Wochen bestimmt wieder bei ber Rordarmee einzutreffen .: weiliber Rranbring einen fo thatigen, tapfern und umfichtigen Deneralitei ben wichtigen Ereigniffen, Die: fich immer mehriften Sochien vorbereiteten und jur Entscheidung :: fibren muchten id wicht entbehren wollte. +) Unter ben ihm jugetheilten Diffeieren befand fich ber preußische Oberft von Barnitown femgei ben Bobewill, von Arnim, Rotch ++) und and ber Deise von Dornberg wein Seffe, ber bagu bestimmt mann ein furbie englisch = beutsche Legion aus Bestphalen : enrichtenbes

<sup>\*)</sup> Plotho a. a. D., Sporschill a. a. D. Chronologische Geschichte ober Lagebuch vom beutschen Freiheitekriege S. 109.

<sup>\*\*)</sup> Mittheilung Gr. Durchlaucht bes Burfton Czernicheffi ::

<sup>†)</sup> Die Eroberung von Kaffel aus dem Muffischen bes Generalmajor v. Lachmann in der österreichischen Militär "Zeitschrift 1838 3r B. und preußisches Militär = Wochenblatt IF 834.

<sup>††)</sup> Mittheilung Gr. Durchlaucht bes Fürften Czernicheff.

. " Der Generalinajor lind Generalabilitant St. Majestat bes! Ruffere Merander von Rufland Graf Czernickeff, ber fich im Laufe bes Krieges von 1812 und 1813 bereits vielfach ale unternehmenber und fühner, tapferer und umfichtiher Benerat und Bartheiführer berühmt gemacht und fich ale folduer Diplomat in Baris 1811 vor bem Ausbruche bed ruffischen Rrieges einen Ramen erwotben hatte, war in jeber Rudflicht ber Mann zur gludlichen Durchführung eines folden gewagten Unternehmens. Wir erinnern in Diefer Beziehung nut an den raschen tuhnen Zug desselben von der Aimee bes Abmirale Tichischagoff durch bas Betzogthum Baticon unt Atmer Bitigenfteins \*), an fein Unternehmen auf Betlin 20. Februar 1813 \*\*), an feine Mitwirfung an ber "Eroberung "Auneburge und Bernichtung ber Divifton Morand beni 2. Abeni +) und feinen Streifzug nach Halberstadt ben 30. Maf 77). Dem Gein Rame hatte baher in Beftbhalen. wie ber feiner Roladen, für bie Frangofen und ihre Anhan-"ger Bereits einen gefürchteten Rlang, ber feine Wirfung nicht Werfehlent fonnte. 16

Boolschönen Acufern, feinem und gewandtem Benehmen, war ier kutseig und gewinnend und sein ganzes Wesen brückte perfolitige Würde aus. Seinen Untergebenen in jeder Hin-

<sup>\*)</sup> Siehe Partheigangerfrieg von Davidoff in ber preuftigen Militar-Beitschift fat Runft, Biffenichaft und Gefchichte bes Kriegs. 68ftet B. Mingang 1845 C. 61.

<sup>\*\*)</sup> i Sportfiften unt Dinge offen beinem so er mit mint i

t) ibidem. 468 In maldinder C remult frat fried an.

<sup>##)</sup> S. 85 1: 99: 1 - 1 - 1 - 1

ficht mit nachahmungswerthem Beispiel voran leuchtend, war er streng aber gerecht in Aufrechthaltung ber Disciplin, und gestattete keinerlei Arten von Erpressungen in seinem Korps. Er vereinigte so alle Eigenschaften in sich, die ihm das Berstrauen, die Liebe und Hingebung seiner Untergebenen erwersben mußten und die ihm Streiszuge zu unternehmen gestatteten, deren muthvolle Durchsührung sonst wohl weniger vom Glückgekrönt worden sein dürste. Bei solchen Eigenschaften des Korps und seines Kührers, war es natürlich, daß wohin sie das Kriegsglück gesührt, sie in dankbarer und freundlicher Erinnerung geblieben. So auch in Kassel, wo man noch jest mit Achtung und Anerkennung der guten Disciplin von Ezernichess und seiner Schaar spricht und noch lange sprechen wird. Er erward sich hier in gleichem Grade den Lorbeerstranz und Delzweig.

Czernicheff, ber wie bereits erwähnt ben 23. September in Bernburg stand, rudte ben 24. nach Eisleben und brach von da am 25. nach Ropsla auf, wo er benfelben Tag anslangte. Sein Korps bestand aus 8 Schwadronen reguslairer Reiterei, 5 Kosackens-Regimentern und 6 Geschüßen reitender Artillerie, in Allem 2300 Mann\*) und war zussammengeset \*\*) aus:

<sup>\*)</sup> Rach ber Angabe Czernicheff's und Danilevety's.

<sup>\*\*)</sup> Die Angabe der Regimenter ist theils nach den Berichten über biesen Zug, theils nach Angabe eines Mannes der unter den Isum'schen Hufaren den Zug mitgemacht, theils nach Namen die noch in Kassel genannt werden, und stimmt mit den Namen bei Plotho überein.

|     | ,                                           | 2502 | OF Carbo |
|-----|---------------------------------------------|------|----------|
|     | bige Kanonen und 2 Einhörner *) etwa        | 100  | "        |
| 1/2 | Batterie reitender Artillerie: 4 sechspfün- |      |          |
|     | labin bes 2ten                              | 280  | "        |
|     | 5) Rosaden-Regiment bes Oberften Ba-        |      |          |
|     | fow bes 3ten                                | 319  | "        |
|     | 4) Rosaden=Regiment bes Oberften Bla=       |      |          |
|     | foff bes 18ten                              | 334  | ,, .     |
|     | 3) Rosaden=Regiment bes Obersten Gre=       |      | •        |
|     | 2) Rosaden-Regiment des Oberften Giroff     | 298  | <i>"</i> |
|     | nants Sisoeff des 3ten                      | 355  | . ,      |
|     | 1) Rosaden Regiment bes Oberftlieute=       |      |          |
|     | Benfendorf:                                 |      |          |
| 5   | Regimenter Rosaden unter Oberft von         |      |          |
| 2   | Schwadronen Finnländischer Dragoner .       | 207  | ,,       |
|     | Babriaga                                    | 398  | Pferbe.  |
| 3   | Schwadronen Isum'scher Husaren, Oberst      |      |          |

2592 Pferbe.

Diese Stärke-Angaben besaßen die Regimenter nach Plostho am 10. August, also vor dem Beginn der Feindseligskeiten nach dem Wassenstülltande; von da ab hatten sie aber viele Gesechte mitgemacht, so daß wohl mit mehr als Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß die Gesammtstärke des Korps nicht über 2300 Pferde betragen haben mag.

Um die eigentliche Richtung und Absicht seines Zuges möglichst zu verbergen, ließ er von Rosla aus, wo ihm die Melbung zuging, daß Bastineller noch bei Heiligenstadt stehe und seine Vorposten bis Nordhausen vorgeschoben habe, ein

<sup>\*)</sup> Lachmann a. a. D.

Streifforps gegen die lettere Stadt vorgehen um die Aufmerksamkeit Bastinellers nach dieser Gegend zu lenken \*), und
gab dieser Abtheilung die Weisung, sich wieder nach Sangerhausen zurück zu ziehen; er selbst aber bog hier, — um
den General Bastineller zu umgehen, — links von der Straße
ab und marschirte auf schwierigen Umwegen den 26. über
Sondershausen nach. Mühlhausen, wo er den 27. Morgens
eintraf, überall sich für die Borhut eines starken nachfolgenben Korps ausgebend, wosur er auch Mundvorräthe und
Kourage in Bereitschaft halten und alle Reisende, die ihm
begegneten und etwa die Richtung seines Marsches hätten
verrathen können, anhalten ließ \*\*), damit auch bei seinem
weiteren Borgehen das Geheimniß seines Zuges, wovon
bessen Gelingen vorzugsweise abhing, bewahrt werde.

Den 27. noch brach er wieder von Nühlhausen auf und legte die Entsernung von 11 Meilen in einem Marsch über Wanfried, Eschwege, Waldkappel, dis nach Kassel zurück, wo das ganze Korps um halb 6 Uhr Morgens zwischen Ober- und Niederkausungen, von einem dichten Rebel, der das ganze Thal von Kassel bedeckte, begünstigt, eintras. Es war am Morgen desselben Tages, an dem die vereinigten Streissorps des Attamann der Kosacen, Grasen Platoss, des Obersten Grasen von Mennsdorf und des Generals von Thielemann 31½ Meilen weit östlich den französischen General Lesebvre-Desnouettes zwischen Altenburg und Zeis mit großem Verlust schlugen, an dem der dritte Wetterschlag die kernsaule Frucht einer in fremden Boden gewaltsam getriebenen kränklichen Pflanze, der das Königreich

<sup>\*)</sup> Czernicheff.

<sup>\*\*)</sup> Michailowety = Danilevety.

Westphalen von Anbeginn seines kurzen Daseins glich, zertrümmern und zu Boden wersen sollte. Die Russen hatten
also in breimal 24 Stunden einen Weg von etwa 26 Meilen
zurückgelegt, was um so mehr Anerkennung verdient, als
bieser Marsch von Rosla bis Mühlhausen auf Nebenwegen,
welche damals sehr schlecht und nur mühsam von Artisterie
zu besahren waren, ausgeführt werden mußte.

So vorsichtig Czernichess aber auch sein Unternehmen begonnen und fortgesetht hatte, um den Nachrichten von dem selben vorauszueilen, so hatte doch Bastineller, (s. später,) durch zurücksehrende Patrouillen Anzeigen davon erhalten; auch war es den Behörden in Mühlhausen gelungen, einen Kourier nach Kassel abzusenden, der das Eintressen der Russen baselbst und ihre wahrscheinliche Absicht anzeigen sollte. Czernichess, hiervon unterrichtet, ließ zwar sofort durch Kossacen ihm nachsehen, jedoch vermochten sie ihn erst in der Nacht in Helfa, 3 Stunden von Kassel, beim Wechseln der Pferde einzuholen und festzunehmen, aber dennoch glückte es einem in bürgerlicher Kleidung bei dem Kourier im Wagen sitzenden Gensbarmen, undemerkt in der Dunkelheit zu entstommen und Kassel zu erreichen \*).

1. Vertheidigungs-Anstalten der Westphalen, Verhältnisse in der Stadt und flucht des Königs.

Durch den entsprungenen Gensbarmen erhielt ber Divifions = General und Polizei = Chef Bongars \*\*) den 28. gegen

<sup>\*)</sup> Kaffel'sche Chronif vom 28. September bis 20. November 1813 von Anton Niemeier und nach munblichen Mittheilungen.

<sup>\*\*)</sup> Riemeier a. a. D. und munbliche Mittheilung.

4 Uhr Morgens die erste Nachricht von der brohenden Gesfahr, die er sogleich sich beeilte persönlich dem Könige mitsutheilen. Eine gleichzeitig gegen Helsa entsendete Gensdarmerie-Patrouille von 3 Mann, von denen nur einer mit genauer Noth den Kosacken entging, die beiden andern aber gefangen wurden, bestätigten diese höchst unerwartete Nachsricht und die Nähe des gefürchteten Feindes \*).

Jerome begab sich alsbalb in ben Schloßhof, (Bellevüe) ließ die Hauptwache, welche unter Kapitain von Specht \*\*), aus 2 Lieutenants und 60 Mann von der Grenadiergarde bestand, in das Gewehr treten, besahl die Thore des Schloß-hoses zu schließen und die Zugänge zu besehen und begab sich hierauf zu Pferde in die Stadt und die Rennbahn, um die nöthigen Besehle zur Vertheidigung zu geben und die sonst ersorberlichen Anordnungen zu tressen.

Nach und nach versammelten sich die Generalität, die Minister und die höheren Beamten um ihn †). Die Nachricht von dem plößlichen Erscheinen der Russen, welche sich bald auch in der Stadt verbreitet hatte, verursachte grenzenlose Angst und Verwirrung bei fast allen Behörden und besons ders dei allen Franzosen und Anhängern der Polizei, alles rannte durcheinander und suchte sich in Sicherheit zu bringen und wo möglich auch in der Eile die öffentlichen Kassen zu retten; die besonnenern aber, wie der Administrator beim öffentlichen Schap, M. Gschwind ††), zahlten eiligst die

<sup>\*)</sup> Riemeier a. a. D. und mundliche Mittheilung.

<sup>\*\*)</sup> Begenwärtig in Rurheffischen Diensten Generalmajor , Brigabes Rommanbeur und 2ter Rommanbant von Kaffel.

<sup>†)</sup> Riemeier a. a. D. und munbliche Mittheilung von Anwesenden.

<sup>††)</sup> Starb 1846 ju Raffel ale penfionirter Beheimerath und Ober- finangkammer : Prafibent.

rucktändigen Besoldungen und die für die kommenden Monate aus. Indessen war in größter Eile ein Zug, etwa 30 Jerome = Napoleon = Husaren zur Besetzung und Recognoscirung der Leipziger Straße und ein Detaschement Gensdarmerie zur Beobachtung der Furth bei der Neuenmühle entsendet und die ste Kompagnie der Chasseurgarde beordert, die zum Kupferhammer vorzugehen und die Straße daselbst zu besehen.

Es war 6 Uhr als diese Kompagnie abmarschirte, zu beren Unterstützung später die 2te Kompagnie und endlich auch die 4 übrigen Kompagnien dieses Bataillons folgten, benen nachher, als das bei Bettenhausen sich entspinnende Gefecht lebhafter wurde, auch noch das Depot der leichten Infanterie und zwei Geschütze nachrückten\*).

Diese Truppen, über welche später, als das Gefecht an ber Bettelbrücke sich entwickelte, ber Brigade - General und Abjutant des Königs Danloup-Berdun auf Besehl des Königs das Kommando übernahm, standen anfänglich unter Besehl des Major Böbicker, Kommandeurs der Chasseurgarde und hatten nach und nach wie sie angekommen, folgende Aufstel-lung genommen:

Die 6te Kompagnie unter Kapitain von Hugo bilbete eine Tiraileurlinie mit Soutiens, eine kleine Strecke von Kassel jenseits des Forstes, welche sich mit ihrem linken Klügel an die Losse, später an die Straße lehnte und bei ihrem Rückzuge 1 Offizier, Lieutenant Koch, mit etwa 20 Mann zur Deckung ihrer linken Flanke über die Losse entsendete. Zu ihrer Aufnahme stand die 2te Kompagnie, unter Kapitain von Bardeleben \*\*) (von Altenbockum) geschlossen, etwa in

<sup>\*)</sup> Mündliche Mittheilung.

<sup>\*\*)</sup> Starb ale Rurheffischer Generalmajor 1841 gu Raffel,

ber Sobe bed Konfthausestiguf ber Strafe. Die 4 übrigen Rompagnicen, unter von Berlepich \*), von hegberg \*\*), Frapart und von Linfingen \*\*\*), die leichte Infanterie und bie beiben Gefchüse, unter Lieutenant Runbe fand an ber Brude hinter bem Wahlebach +). Es war alles in ber gespannteften Erwartung, die Truppen, jum erftenmale bem Feinde gegenüber, follten die Feuerprobe beftehen, - bie Offiziere rebeten ihren Leuten freundlich ermunternd zu, ermahnten fie nur immer ruhig zu bleiben, auf ihre Kommandos zu achten und ihr Feuer nur abzugeben, wenn sie bes Erfolges auch ficher fein tonnten. Ein bider, bufterer Rebel, ber bie gange Gegend bebedte und nicht erlaubte 8 Schritte weit zu feben, erhöhte bie Spannung, bie jeben Augenblid einen bartigen Rosaden aus bem Nebel hervorsprengen ließ, als gegen 7 Uhr ber entsenbete Garbe = Sufaren = Bug, an beffen Spite ber Orbonnanzoffizier bes Königs, Oberstlieutenant v. Lepel ++) ritt, ber vom Ronig befehligt worden über bie Berhaltniffe nabere Erfundigungen einzuziehen, auf ber Strafe jenseits bes Rupferhammers weiter vorging und hier auf 6 bis 8 Rosaden stieß, welche sofort angegriffen wurden; ba sie aber beim Berfolgen auf etwa 200 Kofaden trafen, die auf beiden Seiten ber Chauffee aufmarschirt ftanben, so jagten fle bis binter bie Infanterie jurud +++). Die Rosaden folgten langsam

<sup>\*)</sup> Starb als Rurheffischer Generalmajor 1845 ju Raffel.

<sup>\*\*)</sup> Als Rurheffischer Oberfilieutenant penfionirt und lebt in Raffel.

<sup>\*\*\*)</sup> Ging 1825 als Invalid ins Civil über.

<sup>†)</sup> Mündliche Mittheilungen von Augenzeugen.

<sup>††)</sup> Gegenwartig Generallieutenant, Generalabintant Gr. Roniglichen Sobeit bes Rurpring-Mitregenten und Ifter Rommanbant von Raffel.

<sup>†††)</sup> Mundliche Mittheilung bes Oberftlieutenants von Level, jesigen Generallieutenants Excelleng.

und griffen nun bie beim Rupferhammer aufgestellten Tirailleure ber bien Rompagnie burch einzelne Plantler an, welche fich nach und nach mehrten. Die Dirailleure jogen fich beshalb unter einem lebhaften Beuer, bas fie unterhielten, lang= fam gegen ben Korft gurud's); bie Ruffen, welche immer mehr brangten und seibst bie geschloffenen Soutiens mehrmals in Schwarm = Attaden angriffen, aber jedesmal abgewiesen murben, fuhren barauf wei Geschütze auf ber Strafe auf und gaben ber auf ber Strafe beim Forfthause ftebenben 2ten Rompagnie eine Lage Kartatichen, die aber, weil fie zu hoch ging, nur wenig schadete. Die jungen, noch nie im Feuer gewefenen Leute, nur ben Anall und bas Pfeifen ber Augein borend, warfen fich platt auf die Erde und nur die Offiziere und älteren Unteroffiziere blieben ftehen, benen es gelang, burch einige fraftige Klüche und Drohungen die Mannschaft wieder auf und jur Begenwehr zu bringen, benn diesen Au-

Bon bem Augenblicke an war jebe Unruhe bei ber fast nur aus Rekruten bestehenden Kompagnie verschwunden, die Leute folgten willig ben Anordnungen ber Offiziere und Unteroffiziere und der Ruckzug hinter ben Bahlebach erfolgt mit berselben Ord-nung wie auf bem Exerzierplat.

<sup>\*)</sup> Sauptmann von Sugo gab hier ein Beifpiel, wie der Offigier auf bie jungen Solbaten einzuwirfen vermag.

Nahe ber Planklerkette, sieht er vor sich einen Chasseur, welcher erst seit 3 ober 4 Wochen Solbat war, zitternd bas abgesichossene Gewehr wieder laden; ba ruft er ihm zu: "er bocklesberner Boltigeur, will er wohl die Griffe rein machen; sieht er wohl, daß ich hier anders bin, wie auf bem Ererzierplat?" — und läst ihn nun von neuem sein Gewehr zur Ladung an die linke Seite nehmen, den Ladestock ausziehen, die Ladung aufsehen und den Lydestock an Ort bringen, indem er die Aussührung jeder einzelnen Bewegung dieser Dandgriffe durch Bahlen so laut andeutet, daß es die ganze Kompagnie hörte.

genblic benutten bie russischen Reiter und attacirten. Sie hatten leichtes Spiel, weil fast ohne einen Schuß zu thun die Leute auseinander liesen un sich in Heden und Häuser verstrochen und versteckten; viele wurden gefangen genommen und nur einem geringen Theil gelang es, mit dem Kapitain burch Bettenhausen zum Bataillon zu entsommen \*).

Die feche auf bem Forfte in einem Bolygon stehenben Geschütz, welche man in der Befturzung und Gile ganz vergeffen hatte in Sicherheit zu bringen und bie nur von einer geringen feche Mann ftarten Artillerie = Bache beschütt wur= ben, fielen nun den Ruffen in die Bande, die rasch auf allen Seiten vordrangen und die Westphalen nöthigten bis hinter ben Bahlebach jurud ju weichen. Sier tam bas Befecht jum Stehen, ba die Ruffen in ihrem Ungriff nachließen, fo daß die 6te Kompagnie von bem bei bem Chauffee= haus haltenden Munitionswagen fich frische Patronen holen konnte. Da die Tirailleure Schut hinter ber etwas erhöhten Landstraffe und ben Alleebaumen fanden, auch die beiden unterbeffen auf ber Brude am Chauffeehauschen aufgestellten Geschütze die Russen mit Kartatschen beschoffen; so wurden biese bei erneutem Angriff hier mehrmals zurudgetrieben \*\*). Es entstand jest bis auf einzelne Schuffe, eine langere Baufe im Gefecht, mahrscheinlich burch ben noch immer anhaltenben bichten Rebel, ber ganglich verhinderte die gegenseitigen Streitfrafte und ihre Stellung zu erfennen, und burch die Anordnung ber Ruffen jum weiteren Angriff, berbeigeführt +).

<sup>\*)</sup> Mündliche Mittheilung.

<sup>\*\*)</sup> Munbliche Mittheilung.

<sup>†)</sup> ibidem.

Major Bödicker ritt langs ber Tirailleurlinie auf und nieber, die Leute zum tapferen Widerstande ermahnend und durch verächtliche Reben gegen die Rosacken, wobei er sich selbst den Schüssen derselben aussetze, sie ermuthigend.

Mittlerweile hatte Czernicheff die aus 1 Offizier und 24 Mann bestehende Wache der Charitee entwassen und das hier besindliche Lazareth, in dem sich 600 franke Franzosen und Westphalen besanden \*), besetzen lassen.

Die Umgebung des Königs hielt von Anfang an und auch jest noch immer, ober suchte wenigstens sich selber und ihm dieses einzureden, den ganzen Angriff nur für das fühne Unternehmen eines schwachen Streifforps, bas von Nacht und Nebel begünstigt, die Stadt allarmiren und mit dem Nebel auch wieder verschwinden werde \*\*). In diesem Sinn außerte sich auch namentlich ber Abjutant bes Königs Danloub= Verdun gegen ben Oberstlieutenant von Level, ber an ber Bettelbrucke neben dem General hielt und ihn bat, sich dem Keuer der Ruffen mehr zu entziehen und fich im Nebel nicht unnüt ber Gefahr auszuseten. Er erwiederte: "o das hat gar nichts ju fagen, bas wird gleich vorbei fein, es ift nur eine verirrte Patrouille die mit dem Nebel gekommen und mit demselben verschwinden wird." Bon Lepel erwiederte ihm, daß er diese Unficht nicht theilen könne, benn bie Ruffen hatten Befchute bei sich und die führte doch keine Patrouille. Verdun ent= gegnete aber: "bas find die auf dem Forft gestandenen." In dem Augenblick riß ihm eine Rugel einen Anopf von dem Aermelaufschlag weg; er hob den Arm in die Sohe und fagte:

<sup>\*)</sup> Bog, Beiten 38r Bb.

<sup>\*\*)</sup> Mundliche Mittheilung eines Augenzeugen.

sicht mit nachahmungswerthem Beispiel voran leuchtend, war er streng aber gerecht in Aufrechthaltung ber Disciplin, und gestattete keinerlei Arten von Erpressungen in seinem Korps. Er vereinigte so alle Eigenschaften in sich, die ihm das Berstrauen, die Liebe und Hingebung seiner Untergebenen erwersben mußten und die ihm Streifzüge zu unternehmen gestatteten, deren muthvolle Durchführung sonst wohl weniger vom Glückgekrönt worden sein dürste. Bei solchen Eigenschaften des Korps und seines Kührers, war es natürlich, daß wohin sie das Kriegsglück gesührt, sie in dankbarer und freundlicher Erinnerung geblieben. So auch in Kassel, wo man noch jest mit Achtung und Anerkennung der guten Disciplin von Ezernichess und seiner Schaar spricht und noch lange sprechen wird. Er erward sich hier in gleichem Grade den Lorbeerstranz und Delzweig.

Czernicheff, ber wie bereits erwähnt ben 23. September in Bernburg ftand, rudte ben 24. nach Eisleben und brach von da am 25. nach Ropla auf, wo er benfelben Tag anslangte. Sein Korps bestand aus 8 Schwadronen reguslairer Reiterei, 5 Kosaden = Regimentern und 6 Geschüßen reitender Artillerie, in Allem 2300 Mann \*) und war zus sammengesett \*\*) aus:

<sup>\*)</sup> Rach ber Angabe Czernicheff's und Danilevely's

<sup>\*\*)</sup> Die Angabe ber Regimenter ift theils nach ben Berichten über biesen Jug, theils nach Angabe eines Mannes ber unter ben Isum'schen Husaren ben Zug mitgemacht, theils nach Namen bie noch in Kassel genaunt werben, und stimmt mit ben Namen bei Blotho überein.

| 3 Schwabronen Ijum'icher hufaren, Dberft        |      |          |
|-------------------------------------------------|------|----------|
| Babriaga                                        | 398  | Pferbe.  |
| 2 Schwadronen Finnlandischer Dragoner .         | 207  | "        |
| 5 Regimenter Rofaden unter Dberft von           |      |          |
| Benfendorf:                                     |      |          |
| 1) Rosaden Regiment bes Oberfilieute=           |      |          |
| nants Sisoeff bes 3ten                          | 355  | "        |
| 2) Rosaden=Regiment bes Dberften Giroff         | 298  | <i>"</i> |
| 3) Rosaden-Regiment bes Obersten Gre-           |      |          |
| foff bes 18ten                                  | 334  | ,,       |
| 4) Rosaden=Regiment bes Obersten Bla=           |      |          |
| fow bes 3ten                                    | 319  | "        |
| 5) Rosaden=Regiment bes Oberften Ba=            |      |          |
| labin bes 2ten                                  | 280  | "        |
| 1/2 Batterie reitenber Artillerie: 4 fechepfun= |      |          |
| bige Kanonen und 2 Einhörner*) etwa             | 100  | "        |
|                                                 | 2592 | Pferde.  |

Diese Starke Angaben besaßen die Regimenter nach Plostho am 10. August, also vor dem Beginn der Feindseligsteiten nach dem Wassenstüllstande; von da ab hatten sie aber viele Gesechte mitgemacht, so daß wohl mit mehr als Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß die Gesammtstärke des Korps nicht über 2300 Pferde betragen haben mag.

Um die eigentliche Richtung und Absicht seines Zuges mög= lichft zu verbergen, ließ er von Roßla aus, wo ihm die Melbung zuging, daß Bastineller noch bei Heiligenstadt stehe und seine Borposten bis Nordhausen vorgeschoben habe, ein

<sup>\*)</sup> Lachmann a. a. D.

Gesechts aber wegen des dichten Rebels nicht übersehen sonnten, fürchteten sie vom Thore, das ihnen als der Hauptpunkt der Bertheidigung bezeichnet worden, abgeschnitten zu
werden, und beschlossen deshalb sich dahin zurück zu ziehen und setzen sich zu dem Ende in Marsch\*). — Aber
zu derselben Zeit hatten die Russen in der Front auch die Brücke angegriffen. Nachdem sie dieselbe mit Kartätschen
überschüttet, und rechts, wo die Tirailleure zurück gedrängt
waren, umgangen hatten, wurden diese nun auf der Rürnberger= und Leipziger Straße gleichzeitig mit einem Hurrah
angegriffen, und da die Russen seht kein Geschüßseuer zu bestehen und zu passiren hatten, die Brücke nach geringem
Widerstande im ersten Anlause genommen. \*\*)

Die hier siehenden zwei Kompagnieen der Chassen-Garde und der Depots der leichten Infanterie Bataillone, warsen nach wenigen Schüssen die Gewehre weg, wurden von der russischen Kavallerie auseinander gejagt und zum größten Theil gesangen, die übrigen suchten sich in die Häuser der Borstadt und durch die Gärten nach dem Thore hin zu reteten. Die russische Kavallerie, welche nun rasch zum Angrissauf das Thor überging, stieß vor der Brücke über den Arm des Wahledachs auf die eben in die Chausse eindiegenden beiden Reserve-Kompagnieen, welche nach dem Thore sich zurücksiehen wollten. Auf einen Angriss nicht gesaßt, wurden beide Kompagnieen total überrascht und von den Russen im ganzen Wortsinn vollständig und gänzlich überritten und saft alle gesangen genommen. †)

<sup>\*)</sup> v. Begberg.

<sup>\*\*)</sup> Mündliche Mittheilungen ic.

<sup>†)</sup> v. Begberg.

Der Angriff hier und an der Brude ic. kostete den Westphalen sonach fast 4 Kompagnieen der Chasseurgarde, die Hälfte der leichten Infanterie-Depots und 2 Geschüße, denn
auch diese sielen den Russen in die Hände, das eine an der
Bettelbrude, das andere hier. Unter den Gesangenen defanden sich die Kommandeure der Iten und 2ten Kompagnie
won Heßberg und von Bardeleben (Altenbodum) — denen es jedoch später auf dem Marsche nach Melsungen gelang,
wieder zu entsommen.

Dem Thore, bas nun junachst bem Angriff ausgesetzt war, floh alles in größter Eile, bunt und wild burcheinander au, um die Stadt noch vor ben Ruffen zu erreichen; es wurde aber schnell geschloffen, und was nicht in der Gile passiren fonnte, suchte Sous und Sicherheit rechts und links in den Garten, in welchen auch die 6te Rompagnie zerftreut mar. Die Stadtmauer wurde eiligft burch Leute ber leichten Infanterie, Chaffeur = Rarabiniere und Chaffeurgarbe befest, und ber Major Böbider und Oberftlieutenant v. Lepel ließen rafc bie Fuldabtude burch Miftmagen zc. versperren und burch Infanterie befegen. \*) Gleicherweise wurden aber auch Die nicht berittenen Berome = Napoleon = Hufaren babinter aufgestellt und in die Saufer links und rechts hinter ber Brude vertheilt, und die Chaffeur-Rompagnie des Kavitain von Berlevich als Referve auf ben altstädter Martt gestellt; bagegen hatte man bie unterneuftäbter Kirche, bas Raftell 2c. unbefett gelaffen.

Die Tirailleure ber 6ten Kompagnie und viele zu ihnen gestoßene Bersprengte ber anderen Kompagnieen, die sich

<sup>\*)</sup> v. Lepel ic.

nur langsam von Baum ju Baum, von Sede ju Sede jurudzogen, hielten fich noch links und rechts ber Strafe in ben Garten und Wiesen in der Sohe des Brudchens über Da aber die Ruffen auf ber Strafe, ben Bahlebacharm. wie wir gesehen haben, ben Siechenhof rasch paffirten um bas Leipziger Thor anzugreifen, und hier an bem Brudchen bie beiben Rompagnieen gesprengt hatten, so waren fie ben Tirailleuren rechts ber Strafe in die linke Klanke gekommen, und ba fich gleichzeitig ber Nebel etwas verzogen, fo prosten bie Ruffen ba, wo die Garten des Siechenhofes aufhören, ein Geschüt ab und gaben langs ber Tirailleurlinie eine Rartatschenlage. Diese und raich ansprengende Rosaden. trieben die Blankler zc. nach der Kulda zuruck, wo fie zum Theil mit ber Kahre bas linke Kuldaufer erreichten, gum Theil fich in ben Garten verstedten ober in bem Dielenhause Schutz suchten, hier bis zum Abzuge ber Ruffen blieben und alebann ihren Rameraben auf bas linke Fulbaufer folgten, welches die Gte Kompagnie langs ber Aue auch die übrigen Tage, bis zur Kapitulation ber Stabt, besett hielt \*). Die wenigen Tirailleure, bie fich noch links ber Strafe befanben. gingen nach ber Pulvermühle bin jurud und ließen fich bier nach ben Bleichen überschiffen, ober warteten ebenwohl in ben Garten, bis die Ruffen abzogen \*\*). — Gleichzeitig mit ber Vertreibung ber Blankler aus ben Garten beschoffen bie Ruffen auch bas Thor und bie Stadtmauer; aber icon nach wenigen Schuffen, von benen einige bas Thor burchlöcherten, verließen die hier aufgestellten Bertheibiger ihren

<sup>\*)</sup> Münbliche Mittheilungen.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen.

ž

Bosten und die rustischen Reifer stürzten mit lautem Hurrah auf das Thorzüsssschen Geden Wibelstand zu sinden und brangen gegen 20 Uhr' in die Unterneustabl ein Die Die Besahung flichteitel der Fuldabrücke zu ind frühte über die Batrflide derselben zu enstommen; doch nut einem Theil gelung est die Abrigen mit den Teininfoldaten und den Pferden der delben vorgeschicken Seschähe, welche hinter der Kirche aufgestellt standen, und viele Versprengle vor dem Thore wurden nut ebenwohl gesangen.

Die die jeht errungenen Vortheile wurden ben Ruffen jedoch werig genügt haben, wenn man von Seiten bet Besahung besser Vertheibigungs Anstalten getroffen, und mentlich bas Kastell ze gut beseht hatte, wodurch die Ruffen verhindett worden, auf den Markt vorzubringen; aber uteh dieses war in der Eile verabsaumt, obgleich viele Staatsgefangene und Besertente hier fasen.

Die Ruffen brangen vom Thore rasch zur Brude, beundstigten sich hierauf bes Kastells, das nur eine Wache
von Ministrossischer und 12 Mann hatte und entsießen alle Sesungene, suhrten auf dem Markte Geschütze auf und beschoffen die Barritade der Fuldabrude; da aber diese Geschütze tieseinals die Brude standen; (siehe früher Seite 126), so gingen die Kugelit meist über die Barritade weg und schugeir in die oberen Stagen der Häuser senseits des Marktplages ein und itzeten nur wenig Schaben. Ge entspann
sich nun hier an der Brude und aus den Häusern hinüber und herüber ein Gewehrsener, in welchem auf beiben Seiten
einige Soldaten verwundet und getöbtet wurden und auch

<sup>\*)</sup> Mundliche Mittheilung von Augenzeugen.

einige Einwohner blieben \*), und welches, nach ben bisherigen Erfolgen und da bie Ruffen bereits Meifter bes Raftells 2c. waren, ju Gunften biefer ausgefallen fein murbe, wenn fie ihren Angriff fortgefett hatten; benn die Burger in ber Alt-Kabt fingen ichon an unruhig zu werben und die niedere Bolfeflaffe machte fogar Miene zu Gunften ber Ruffen einzuschreiten, indem sie bie Susaren hinter ber Barrifabe entwaffnen und diese aufräumen wollte; so daß der Rapi= tain von Berlepich fich genöthigt fah, um biefes zu verhinbern, mit ber Drohung, Keuer zu geben, auf fie anzuschlagen. Dieses wirfte zwar augenblicklich, erbitterte aber bie Burger= schaft nur noch mehr, und es ware gewiß zu gegenseitigen Thatlichkeiten gekommen, wenn nicht noch etwas vor 11 Uhr bie Ruffen ihr Feuer eingestellt und sich allmählich mit einem Berlufte von etwa 4 Tobten aus der Unterneuftadt jurudgezogen hätten \*\*).

Wir kehren nach dieser Darstellung der Gesechte vor dem Leipziger Thor und an der Fuldabrücke wieder zu einer früsheren Periode zurück und nehmen den Faden der Geschichte wieder da auf, als die 6te Chasseur-Rompagnie abmarschirt war. — Um diese Zeit, auch wohl etwas später, erhielten die Garde du Korps, Garde-Husten und die Grenabiergarde Besehl auszurücken und auf der Rennbahn sich aufzustellen +), auch die übrige Garnison trat später unter die Wassen und sammelte sich allmählich auf dem Friedrichsplat, da sie nicht durch das Allarmzeichen gerufen wurde ++);

<sup>\*)</sup> v. Lepel, Niemeier a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Augenzeugen und Diemeier zc.

<sup>+)</sup> Münbliche Mittheilungen.

<sup>††)</sup> Desgleichen.

fen es, bag man biefes Beichen in ber allgemein herrschenben Berwirrung und Befturjung ju geben vergeffen hatte, ober baß man es absichtlich, mas wohl am wahrscheinlichsten an= gunehmen fein durfte, ju geben unterließ, indem man bie Gefahr, wie schon erwähnt, für nicht so groß hielt und in diesem Falle fich eine Bloge ju geben fürchten mochte, mas man unter ben obwaltenben Umftanben auf bas forgfältigfte glaubte vermeiben zu muffen, ober endlich, um nicht baburch gleichzeitig die ganze Bevölkerung ber Stadt auf die Beine zu bringen, der man ebenwohl in bieser Lage allen Grund hatte nicht zu trauen. Genug, bem sei nun wie ihm wolle, man ließ bie Truppen wie man ihrer gerade benothigt zu fein glaubte, burch ihre Offiziere unter bie Waffen treten und abführen. Hierburch entstand aber ber große Rachtheil, ber fpater einen fo verberblichen Einfluß ausüben follte, baß, ale fich bie Rachricht von bem Anruden ber Ruffen mehr und mehr in ber Stadt verbreitete und es allmablich lebhafter und unruhiger in ben Stragen und auf ben Blaten wurde, ein Theil ber Leute aus Neugier die Rasernen und Quartiere verließ und fich unter bas Bolt mischte \*). Hierdurch wurde ihr Wiberwille, ben Franzosen bienen zu muffen, neu aufgeregt und ber für die westphälische Regierung fo verberbliche Geift ber Migachtung ber Befehle und ber Biberfeplichkeit, ber jest anfing fich zu außern, eingefogen. Diesen Beift impften fie fpater beim Gintritt in bie Glieber auch ihren Kameraben ein, fo bag er fich balb nachher burch eine gang offene Defertion ju erkennen gab. - Es herrschte überhaupt bei allen Behörden, wie bereits früher

<sup>\*)</sup> Münbliche Mittheilungen.

mitgetheilt, eine grenzenlose Befturjung, Berwirrung und Unentschloffenheit im Sandeln, die mit dem Raberruden ber Ruffen immer mehr junahm; nur der König schien ruhig und ermunterte bie Solbaten gur tapferen Gegenwehr \*); benn man borte jest, (es mochte nach 7 Uhr fein), in der Entfernung Klintenfeuer; sehen konnte man nichts, obgleich es nach und nach hell geworben war, ba auch hier ein bichter Nebel die Stadt und das gange Thal bededte und jede Aussicht hemmte. Auf ber Rennbahn ftieg er vom Bfetbe und begab fich ins alte Schloß, wo, während Orbonnang-Offiziere ab = und zusprengten und das Feuer sich immer mehr naherte, Rriegsrath gehalten wurde \*\*). Da gleichgeitig bie Melbung einging, bag ber Feind bie Absicht zeige bei der Neuen = Muhle die Fulda ju passiren, so erhielten die Barbe bu Rorps und Barbe - Sufaren ben Befehl, Die Krankfurter Strafe bei Schönfelb zu besethen und biefelbe gegen bie allenfalls von der Neuen = Mühle heranrudenden Ruffen ju beden. Sie rudten babin ab und marichirten jenfeits bes Wirthshauses, ber lette Heller genannt, auf beiben Seiten ber Chaussee in Linie mit ber Front nach ber Neuen-Muble auf und schickten in biefer Richtung Blankler por +). Eine Rompagnie ber Grenabiergarbe, Rapitain Rleinschmibt, ber Reft ber Chaffeur - Rarabinier und 2 Geschütze besetten ben Weinberg, eine andere Kompagnie bes Garbe = Bataillons, bie Zugange bes Hollanbischen = und Wefer Thores, inbem auch bei Wolfsanger Rosaden burch bie Fulba gegangen

<sup>\*)</sup> Bergl. Raffel'sche Chronit 2c.

<sup>\*\*)</sup> Raffel'sche Chronif und munbliche Mittheilungen.

<sup>†)</sup> Dunbliche Mittheilung.

fein follten\*). Um sich nicht der Gesahr auszusetzen in Rassel eingeschlossen zu werden und den Russen in die Hände zu fallen, ließ sich der König bestimmen, die Stadt zu verslassen und mit der Kavallerie hinter Niederzwehren Stellung zu nehmen, die Neue=Mühle durch die Grenadiergarde bessehen zu lassen und so die Ankunft des Generals Bastineller, der dem Feinde im Rücken und am nächsten stand und diesen zum Rückzuge nöthigen müsse, abzuwarten. An Bastineller wie an den General von Zandt waren Kouriere entsendet, um sie zur Beschleunigung ihres Rückmarsches anzuhalten. Der Divisionsgeneral Allix erhielt als Gouverneur das Kommando in Kassel und den Besehl die Stadt zu vertheidigen \*\*).

Als Folge biefer Beschlüsse wurden auch die übrigen Thore bewacht und mit Infanterie besetzt, und endlich erhielt die Grenadiergarde den Besehl, die detaschirten Kompagnieen wieder einzuziehen und durch die Aue nach der Neuen = Mühle zu marschiren, diese zu besetzen und weitere Besehle abzuwarten; für den Fall eines Rückzuges aber, denselben in der Richtung nach der Knallhütte anzutreten †).

Der Kavallerie wurden die 6 Geschütze der Garbe unter Kapitain Wille, an welche sich später die 2 auf dem Weinberg stehenden anschlossen, mit dem Befehle nachgeschickt, dicht hinter Niederzwehren, östlich der Straße, eine Aufstellung zu nehmen ††).

<sup>\*)</sup> Münbliche Mittheilung.

<sup>\*\*)</sup> Mündliche Mittheilungen und Raffel'sche Chronif.

<sup>†)</sup> Mittheilungen vom Rommanbeur biefes Bataillons.

<sup>††)</sup> Raffel'sche Chronif und munbliche Mittheilung.

Inzwischen hatte sich auch bereits bieffeits ber Reuen-Mühle ein Gefecht entsponnen. Die Garbe-Sufaren waren in bem bie Gegend noch immer bebedenben bichten Nebel in biefer Richtung vorgerudt und auf Rosaden gestoßen, von benen ke angegriffen und mit einem Berlufte von etwa 20 Tobten und Berwundeten und vielen Gefangenen gurudgeworfen wurden \*). Da aber bie Garbe bu Rorps fie aufnahm und gleichzeitig die Grenadiergarbe aus der Aue gegen die Reue-Mühle im Anmarsch und die Avantgarde berselben, 60 Mann unter Lieutenant Echternach \*\*), bereits mit ben Rosaden im Gefecht war, so verfolgten die Ruffen ihren errungenen Bortheil nicht, sondern zogen sich wieder, wahrscheinlich um nicht abgeschnitten zu werben, über bie Fulba gurud +). Die Avantgarbe bes Grenadier = Bataillons nahm zwar burch einen Bajonetangriff die Neue = Mühle, wobei es auf beiben Seiten einige Tobte und Berwundete gab, mußte fie aber bei einem barauf erfolgenben Angriff ber Ruffen wieber aufgeben und jog fich auf erhaltenen Befchl (f. fpater), bem Bataillon folgend, nach Rieberzwehren zurud ++).

Es mochte kurz nach 8 Uhr sein und die nach 3wehren bestimmten Geschütze eben das Thor passirt haben, als dem Könige die Meldung von dem stattgehabten Gesechte erstattet wurde. Er stieg rasch zu Pferde und sprengte die Nennbahn und Bellevuestraße hirtauf in den Hof des Bellevueschlosses,

. 1

<sup>\*)</sup> Bergl. hiermit öfterreichische militairische Zeitschrift. Preußisches Militair = Bochenblatt und Blotho a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwartig Major und Etappen = Rommanbant ju Berefelb.

<sup>†)</sup> Bergl. hiermit österreichische militairfiche Beitschrift. Prenfisches Militair=Bochenblatt und Plotho a. a. D.

<sup>††)</sup> Rundliche Mittheflung vom Butaillone : Rommanbenr und vom Rommanbenr ber Avantgarbe.

gab hier bem Kapitain ber Wache Befehl, seine Posten eins zuziehen und ihm zu folgen. — Die Truppen hatten in ber Eile vergessen ihre Fahnen abzuholen und Niemand daran gedacht sie zu sichern. Der Kapitain der Wache nahm desthalb auf eigene Verantwortung sämmtliche Fahnen (7 Stuck) aus dem Fahnensaal mit fort und folgte dem Könige zum Frankfurter Thor hinaus, wo sich die hier noch stehende Grenabiergarde - Kompagnie dem Zuge anschloß. Bei der Domaine gab der König dem ältesten Kapitain den Befehl, auf der Straße sort durch Niederzwehren durch- und jenseits, gleich links (östlich) neben der Straße, an der daselbst besindlichen Höhe (Warteküppel) mit der Front nach Kassel, auszumarsschien; er selber sprengte mit seiner Suite dahin voraus. Auch dem Garde = Bataillon bei der Reuen = Mühle wurde der Befehl zum Rückzug zugeschickt\*).

Jenseits Riederzwehren, am Wartekuppel, marschirten die Truppen auf und blieben hier etwa eine halbe Stunde stehen. Der König nebst Suite, der General-Kapitain der Garden, Divisionsgeneral Chabert z. hielten mitten unter ihnen: — In dieser Stellung, war in dem im Schlosse zu Kassel geshaltenen Kriegsrathe beschlossen worden, sollte der König — die Ankunst des Generals Bastineller erwarten, indem man nicht zweiselte, daß die Russen bei seinem Erscheinen alsbald abziehen wurden. Als aber nach einem halbstündigen Halt dem Könige gemeldet wurde, daß bei der Neuen-Mühle Russen wieder die Fulda passirt hätten und ein Theil sich die Fulda auswärts nach Freienhagen hinziehe, ein anderer Theil aber gegen die Stellung anreite, vom Bastinellerschen Korps

<sup>\*)</sup> Mündliche Mittheilung.

nich aber immer noch nichts boren laffe, so wurde ber Konia fehr beforgt, außerte mehrmals: "wo bleibt nur Baftinellet ?" \*) und gab Befehl bag eine Estabron Sufaren bie Rosaden vertreiben solle. Diese zogen fich bei Annaberung berselben rasch jurud und marschirten auf bem rechten Rulbaufer auf, wo fie von den im Eifer unvorsichtig nachsebenben Gusaren angegriffen wurden, als ploglich ein verbect binter einem Gebusch aufgestellter Kosadenpult bie Susgren von ber Seite her angriff, sprengte, bie meisten gefangen nahm und viele, die sich durch die Fulda zu retten versuchten. beim Rachsegen noch im Fluffe nieberftachen. Der unglude liche Ausgang biefes Gefechts und ba bie Ruffen abermals bie Kulba paffirten, bestimmte ben König eine andere Stellung weiter rudwarts bei ber Anallhutte zu nehmen. Inzwischen erhielt berfelbe fortwährend Melbungen von Raffel ber, in Kolge beren er befahl, bag bie Barbe-Bufaren, und 2 Befdute unter Lieutenant Wiegrebe \*\*), wieber babin gurudfehren follten, welche bei seinem Rudzuge nach ber Knallhutte auch wirklich abgingen. Bur Dedung biefes letteren erhielt ber Rapitain von Specht mit seiner Rompagnie vom General Chabert ben Befehl, fiehen zu bleiben, und ein Bug Garbe bu Korps bie Orbre, vorzugehen und die fich nähernden Rosaden zurückumerfen, welche jedoch ben Angriff nicht abwarteten, fondern fich, ale bie Garbe bu Rorps vorainaen. eiliaft jurudzogen +).

<sup>4)</sup> Bon Level 1c.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwartig Dberftlieutenant in Rurheffifchen Dienften.

<sup>†)</sup> Munbliche Mittheilung.

Die Garbe = Rompagnie und Garbe bu Korps folgten barauf ben Truppen in die bezogene neue Stellung bei ber Das Gefolge bes Ronigs vermehrte fich hier von viertel zu viertel Stunde zusehends, alle höhere Staatsbeamten, besonders Frangofen, die fich beritten machen tonnten, sammelten sich um ben König; auch viele andere Frangofen hatte die Angst vor den Rosaden ju Suß hierher getrieben, von benen mancher unterwegs bei 3mehren von baselbst herumschwärmenden Rosacken ausgeplundert worden war. Die Unruhe bes Königs über bas Ausbleiben bes Bastinellerschen Korps nahm hier immer mehr zu, als gegen 12 Uhr Mittags die erfreuliche Melbung vom General Allix aus Raffel einlief, daß die Ruffen den Angriff eingestellt hatten und fich jurudzogen. Diefe gunftige Nachricht verbreitete allgemeine Seiterkeit und alle schidten fich an zu ihrem Elborabo jurud ju tehren; auch mar bereits ber Befehl gegeben, bag die Truppen zum Mittagessen dahin marschiren sollten, die Röche waren hierzu schon vorausgeschickt, als die weitere Melbung von Allix einlief, bag bie Ruffen bei Waldau fteben geblieben und ein größerer Theil auf ber Rurnberger Strafe fich in die Sohre giehe. Diese neue Mittheilung machte ben Rönig und seine Umgebung flutig, benn ba man burchaus feine Nachricht von ber Unnaherung bes Baftinellerschen Korps (f. fpater) hatte, fo fonnte man über biefe Bewegung ber Ruffen nur Vermuthungen begen und biefe sprachen fich allgemein babin aus, bag bie Ruffen, ba fie bei Balbau einen Theil ihrer Streitfrafte ftehen gelaffen, eine Umgehung bes Rönigs über Dörnhagen und Guntershaufen beabsichtigen möchten, um ihn hinter bem Defilee ber Baune von feiner Rudzugelinie auf ber Frankfurter Strafe nach Marburg und

1.

bem Rhein abzuschneiben \*). Diese Bermuthung wurde zur Gewißheit, als noch Gensbarmen die Anzeige machten, daß sich in senen Dörfern bereits Kosacen gezeigt hatten. Die hieraus entspringende Besorgniß des Königs für seine Sicherheit ließen ihm und seiner Umgebung durchaus keinen Zweisel mehr über die Rothwendigkeit, eine Aufstellung weiter rückwärts zu nehmen, um gegen eine solche Umgehung durch die Russen gesichert zu sein. Statt des sehnlichst erwarteten Besehls, den Marsch nach Kassel anzutreten, erfolgte daher der ganz unvermuthete: aufzubrechen und die hinter die Baune zurück zu gehen und daselbst auf der Hertingshäuser Haibe eine neue Stellung zu beziehen \*\*).

Diese in ihren Folgen für ben König unglückliche Boraussetzung, die bei weniger Angst vor den Ruffen und mehr ruhiger lleberlegung gewiß keinen Ginfluß auf ihn und feine Umgebung erlangt haben wurde, weil eine folche Umgehung felbst in bem Kall, daß die Ruffen fie ausgeführt hatten. gang ohne Gefahr für ihn war, ba ihm bie Rorbacher und bie Hollandische Strafe noch offen blieben , wenn er überhaupt gum Rudzuge gezwungen werben follte - lofte bas Königreich 4 Wochen früher auf als es foust ber Fall gewesen fein Denn es ift feinem Zweifel unterworfen, bag, möchte. ware ber König in Raffel ober in beffen nachster Umgebung geblieben, die Truppen ihre Schuldigfeit gethan, nicht aus einander gegangen und die Burger fich ruhig verhalten haben wurden. Der Sohn bes Schidfals fügte es aber, bag auf berselben Stelle, von der aus 4 Jahre früher (1809) die auf-

<sup>\*)</sup> v. Level.

<sup>\*\*)</sup> Munbliche Mittheilung.

geftanbenen Bauern unter von Dornberg feinen Thron bebrohten, (f. fruber Seite 115) er ihn jest 4 Bochen fruber burch eigene Reigheit verlieren follte. Schon feine bloge Entfernung aus ber Stadt gab gleich anfänglich ju ber Bermuthung Anlaß, die burch feinen fpater erfolgten Rudjug auf bie Anallhutte und endlich gar noch weiter, jur Gewisheit erhoben wurde, daß Alles verloren sei, und war bas Signal zu einer allgemeinen Flucht ber angestellten Frangofen aus Raffel. Sie überfturzten fich nach bem Bofthause ju, um eiligst Pferbe ju erhalten, aber nur bie wenigsten fonnten befriedigt werben, die meiften wanderten in Berzweiflung zu Fuß zum Thore hinaus. Dagegen war ber Geist der Truppen der Garnison anfänglich noch beffer als man ben Umftanben nach hatte glauben follen, wozu als Beleg bienen fann, bag alle Leute ber Grenabiergarbe, und es follen ihrer nicht wenige gewesen fein, die beim Ausruden des Bataillons nicht zugegen waren und aus Reugierde fich in ber Stadt herum trieben, (f. fruber) spater auf ber Anallbutte fich alle bewaffnet jum Eintreten einfanden. -

Während der Rast auf der Hertingshäuser Jaide, mochte jedoch wohl im Rathe des Königs sich eine richtigere Erkenntniß der Sachlage Geltung zu verschaffen gewußt haben, denn
es ersolgte auf einmal wieder der Besehl, nach Kassel zurück zu marschiren. Die Truppen brachen auf und setzen sich, den König an ihrer Spize, dahin in Marsch, — aber das Schicksalte es anders bestimmt. Nach einem viertelstündigen Marsche lief nemlich die abermalige Meldung ein, daß sich Kosacken in vermehrter Anzahl oberhalb Guntershausen an der Fulda zeigten und nun war man wieder gewiß, daß doch die frühere Annahme die richtige gewesen; es wurde deshalb sofort Con-

treorbre gegeben, welche bereits mit Migvergnugen aufgenommen und ausgeführt wurde. Um fich gegen eine Umgehung noch mehr zu fichern und ben Solbaten, die feit 8 Uhr ohne Effen und Trinken fortmahrend auf ben Beinen gewesen. Rube und Erholung gewähren zu können, marschirte bas Korps nach Diffen, wodurch man Ebder und Fulba awischen sich und die Ruffen brachte und eine Umgehung allerdings bedeutend erschwert und nicht wahrscheinlich wurde. Der König stieg höchst migvergnügt und unruhig und sehr verftimmt über bas Ausbleiben aller Radricten vom Baftinellerschen Korps, im Posthause ab und die Truppen marschirten auf bem Felbe hinter bemselben auf und erhielten bie Erlaubniß jum Abkochen. Ermübet wie fie burch bas lange Stehen und Sin- und Bermarschiren waren, benn es mochte 4 Uhr und fie also bereits 9 Stunden unter ben Waffen gewesen sein, ohne, wie schon gesagt, etwas genoffen zu haben, murde diefer Befehl mit Freuden aufgenommen; auf fo lange Abmesenheit von Raffel, die fie beim Berlaffen ber Raferne nicht vorausgesehen, hatten fle fich nicht vorbereitet und in der Geschwindigkeit selbst vergeffen Brod mitzunehmen, mahrend von Stunde ju Stunde bas Bedürfniß etwas ju genießen, fich ftarfere Geltung verschaffte. - Man traf alebald Unstalten. Brob und ein Ochse wurden in Diffen angekauft und mahrend Holz herbeigeschafft murbe, ber Dofe aeschlachtet und vertheilt. Alles war emfig beschäftigt, bie Reuer brannten munter und die Leute faben icon mit verlangenden Bliden bem Rochen bes Fleisches in ben Feldteffeln zu und hofften bie unabweislichen Forberungen ihrer leeren Magen nun endlich balb befriedigen zu konnen, als fie ber allgemeine und, wie zu erwarten, große Unzufrieden=

heit erregende Befehl traf, fofort aufzubrechen und bem Ronige ju folgen, ber bereits ju Pferbe auf bem Bofthof ihrer harre. - Je größer bas Beburfnig zu effen und je vergnügter die Erlaubnif und Borbereitungen baju aufgenommen maren, einen um so üblern Eindruck und gereigtere Stimmung mußte biefer Befehl hervorrufen und binterlaffen. — Die Leute warfen bas noch nicht halb gabre Kleisch ins Keuer und pacten murrisch auf, um bem Konige ju folgen \*). Der Marfc ging nach Wabern. Den Konia trieb bie Unruhe und bie endlich eingegangene Rachricht über Baftineller und beffen Marich nach Lichtenau, Spangenberg 2c., womit feine lette Hoffnung auf eine gunftigere Wenbung ber Berhaltniffe geschwunden war, unaufhaltsam fort \*\*). Dieffeits bes Dorfes Deute, ritt ber Konig jur Grenabier-Garbe und fagte zu beren Rommanbeur: "Da ber Marich mit der Infanterie und Artillerie zu langsam geht, so werde ich mit ber Garbe bu Rorps vorausreiten, folgen fie mir mit bem Bataillon und ber Artillerie nur langfam auf ber Strafe über Wabern nach." Er feste fich hierauf an die Spise ber Garbe bu Rorps und ritt rasch mit seinem ganzen Gesolge vorwarts. In biefem befanden fich außer feinen Abjutanten und Ordonnang = Offizieren, die Minister, ber frangofifche Befandte Graf Reinhard, seine Dberhof-Chargen, die Generale Chabert, Bongars, Widenburg, Die Offiziere bes Generalstabs und viele andere +).

Die Grenabiergarbe und Artillerie folgte langfam auf

<sup>\*)</sup> Munbliche Mittheilungen mehrerer Augenzeugen.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen.

<sup>†)</sup> Desgleichen.

verhungert, las man die Verdrießlichkeit und übele Stimmung auf den Gesichtern, die zunahm, je weiter der Marsch ging und die sich schon vor Niedermöllrich, wo es ansing dunkel zu werden, durch Desertionen äußerte, welche die Wadern so überhand nahm, daß in diesem Orte bereits ein Drittel der Leute einer jeden Kompagnie sehlten\*).

In Wabern mußte Salt gemacht werben, um ben Solbaten bie nothwendige Erfrischung burch Brod und Brannt= wein zu verabreichen; aber ber lettere, in die leeren Magen geschüttet und zum Theil auch zu reichlich genoffen, regte und reizte die Leute auf, vermehrte die schon so übele Stimmung und trug viel bagu bei, ihre Unguverläßigkeit au fteigern. In Dieser Stimmung quartirten fie fich gum Theil in ben nachfigelegenen Saufern eigenmächtig ein und waren beim Abmarsche weber burch Zureben noch burch Drohungen au bewegen, wieber in die Glieber au treten, und es blieb ein großer Theil offen und ohne Scheu hier gurud. Bum Beweis, in welchem Grabe bie Disciplin fich gelöft, mag nur ein Fall als Beispiel bienen: Dem Kapitain einer Rompagnie wird beim Aufbruch vom Sergeantmajor angezeigt. daß in dem gegenüber gelegenen Saufe mehrere Unteroffiziere und eine Anzahl Solbaten, barunter auch einige ber Rompagnie fich befanden, die fich weigerten, gum Beitermarich einzutreten. Er begab fich fogleich babin und forberte fie ernstlich auf, sofort bas Haus zu verlassen und in ihre Glieber ju treten; als fie feine Miene machten ber Aufforderung zu folgen, brobte er mit gezogenem Degen

<sup>\*)</sup> Mündliche Mittheilungen von Augenzeugen.

ben erften beften nieber gu floßen, ber nicht fofort Folge leifte. Statt aber fich einschüchtern zu laffen und zu gehorchen. nahm einer der Unteroffiziere, der entfernter hinter einem Tisch faß, sein Gewehr, spannte ben Sahn und erwiderte: "Berr hauptmann, bas probiren fie mal — bie Zeiten find jest vorüber, wo wir und so etwas bieten zu laffen brauden, wir dienen den Frangofen nicht mehr!" Der Rapis tain suchte unter biesen Umftanden mit guter Manier wieder los zu kommen und fuhr ste an: "Run, wenn ihr folche pflichtvergeffene, schlechte Rerls seib, so bleibt ba, benn mit benen ift boch nichts aus ngen und die verberben nur bie guten Burichen" und ging binaus. Auf dem weitern Marich in ber Racht über Kerftenhausen, Jedberg nach Saleborf. wo wieder ein Halt gemacht wurde, verlief fich auch die übrige Mannschaft ber Artillerie und ber Grenadiergarbe bis auf etwa 180 Mann, mit benen bas Bataillon gegen halb 5 Uhr Nachmittags ben 29. in Marburg einmarschirte und bier Nachtguartiere bezog. Der König war bereits über Berborn. Weblar und Beilburg bem Rheine zu nach Roblens gecilt \*). In Westlar übernachtete er ben 29, und erstattete von ba aus ben nachfolgenden Bericht über bie Ereigniffe und sein Benehmen an ben Raiser, ber aber ben Ort seiner Bestimmung nicht erreichte, sonbern ben Streifparteien bes Ritemeisters Kabeli, der mit 80 Kosaden den Westphalen nachgeschiedt worden, um die Strafen nach dem Rheine hin pu beobachten, Komiere aufzufangen ic., in bie Sande gefallen war \*\*) und gleichzeitig mit dem Bericht Czernicheffs

<sup>\*)</sup> Mündliche Mittheilungen von Augenzeugen.

<sup>\*\*)</sup> Mittheilung v. Czernicheff und Danilevety.

über bieselben Greignisse bem Kaiser Alexander eingereicht wurde \*).

### Der Rönig von Weftphalen an den Raifer und Rönig.

Sire! Den 24. erfuhr ich, daß der Feind in Mühlhausen eingerückt war, mit 4000 Pferden, 2000 Chasseurs und 16 Kanonen. Zu gleicher Zeit meldete der General Lemarrois (aus Magbeburg) dem französischen Minister, daß 3 Regimenter russischer Infanterie, 800 Pferde und 12 Kanonen, mit denen sich eine seiner Divisionen bei Wolmirstädt geschlagen habe, sich na Fraunschweig wende; es schien mir nicht zweiselhaft, daß diese die Absicht hätten, einen Bersuch auf Kassel zu machen.

Ich benachrichtigte ben Herzog von Valmy bavon und forberte ihn auf, seine 54ste Marsch-Kolonne, 3200 Mann stark, auf Kassel gehen zu lassen, ihm bemerkend, daß wenn meine Furcht grundlos wäre, diese Kolonne nur einen Marsch-tag verlöre, und wenn es anders käme, sie dazu dienen würde, entweder den Feind von Kassel zu vertreiben, wo ich entschlossen war, ihn zu erwarten, oder meinen Kückzug zu sichern, im Fall dieser nöthig sein sollte.

Den 26. melbete mir ber General Bastineller, ber ben Feind im Harz beobachtete, baß er 7000 Mann stark, auf Eschwege marschire, und ber General Zandt, ber die Position bei Göttingen hatte, berichtete mir zu gleicher Zeit, baß ber Feind mit Macht in Braunschweig eingeruckt sei. In-bessen, auf die Ankunft ber französischen Kolonne rechnend,

<sup>\*)</sup> Michailewelly Danilevelly a. a. D. S. 217. Zeiten zc. von Boß 38fter B. S. 438,

die ich vom Herzog von Balmy verlangt hatte, machte ich meine Bertheidigungs - Dispositionen. Ich gab dem General Bastineller Besehl seinen linken Flügel an Wissenhausen zu lehnen und feinen rechten an Melsungen, damit der Frind nicht, durch die Furth gehend, die in der Rahe dieses letzen Ortes ift, die Straße nach Frankfurt abschneiben könne.

Der General Bastineller konnte nicht schnell genug diese Bewegung aussühren, indem die seindliche Macht vor ihm stand. Er berichtete mir, daß 800 Pferde und 4 Kanouen seinen rechten Flügel umgangen hätten und auf Kassel zueilzten. Den 27. gab ich ihm die Ordre, seine Position vor Kassel zu nehmen; dieselbe Ordre erging auch an den Genezal Zandt; aber der Feind war schneller als sie, warf an demselben Tage, Abends um 11 Uhr die Vorposten, welche bei Hessa und Kaufungen waren, über den Haufen, und gestern, am 28. um 4 Uhr Morgens, erhielt ich Nachricht davon.

Ich ließ auf der Stelle die wenigen Truppen, welche ich bei mir hatte, die Wassen ergreisen. Ich sandte 25 Husaren und 2 Kompagnieen Jäger von der Garde aus, um den Feind zu resognosziren, in dessen Mitte sie sich 1/2 Stunde nachher besanden, als sie aus der Stadt marschirt waren. Der Nesbel war so dicht, daß man sich kaum auf 2 Schritte sehen konnte. Dies Detachement zog sich nach dem Leipziger Thor wurück, in ganz guter Ordnung, oh es gleich die Hässte seiner Leute durch die seindliche Artisterie verloren hatte. Zwei Kanonen, die ich an dem Leipziger Thore ausgestellt hatte, antworteten dem Feinde, dessen Kugeln durch die Stadt sogen, lebhaft genug; aber diese beiden Kanonen wurden nach einer halben Stunde demonstrt, Während dieser Zeit ließ

ftabt und der Stadt ausmacht, verpallisadiren. Kaum war biese Arbeit beendigt, als der Feind die Thore einschoß, dann eine Kanone auf die Brücke richtete, das Staatsgefängniß, das in der Rähe ist, öffnete und alle Gefangene herausließ. Ich verlor auf diesem Punkt viele Leute; ein Theil meiner Husaren, die noch keine Pferde besteigen konnten und noch nicht equipirt waren, forderten von mir Gewehre und vertheidigten diese Brücke, mein letzes Hulfsmittel.

Bahrend biefer Beit waren 400 feinbliche Bferbe burch eine Furth in ber Fulda gegangen und kamen burch bas Frankfurter Thor. Der Moment war kritisch. 'Ich feste mich an die Spige meiner Garde bu Korps und zwei Estadrons Sufaren. 3ch ließ meine Grenadiere von der Garbe langs ben Fluß hin marichiren, um fich ber Furth zu bemächtigen. Ich aina zum Krankfurter Thor hinaus. Kaum hatte ich zweihundert Schritte gemacht, als ein Beloton von ber Avantgarbe mir anzeigte, bag ber Feind in Schlachtordnung vor berfelben ware. Ich feste mich in Galopp, um ihn zu rekognosziren; aber ber Rebel war fo bicht, bag ich mich mitten unter ihm befand, so nahe, daß man sich mit bem Sabel erreichen konnte. 3ch ließ ihn fogleich von ber 2ten Estadron Sufaren angreifen; mahrend ich ihn, auf feinem linken Klügel, durch die Garde du Korps tourniren ließ, um ihn auf die Grenadiere jurud ju werfen, die bereits bie Kurth besetzt hatten. Dies gelang; er wurde in Unordnung gebracht und die Grenadiere todteten eine gute Anzahl feiner Leute. Dies Manöver nöthigte den Feind, den Theil der Stadt, den er, auf der Seite des Leipziger Thore, befest hatte zu verlaffen; indem er fürchtete, bag ich, felbft burch

bie Furth gehend, ihn in ben Ruden nehmen wurde; wovon ich boch weit entfernt war es zu wollen, in ber Ueberzeugung, baß biese Avantgarbe starf unterstützt werden wurde.

Nachbem ich auf diese Beise Die Stadt befreit hatte, nahm ich meine Bosition, eine halbe Stunde rudwarte, mit meiner Garbe bu Korps, meinem Bataillon Grenadiere und 400 Husaren; die einzigen die im Stande waren, sich auf ben Pferben zu halten und einen Säbelhieb zu führen. 3ch wartete in biefer Position von 10 Uhr, wo bas Gefecht aufhörte, bis 3 11hr; jeden Augenblick hoffend, aber vergebens, bie Rolonnen ber Generale Banbt und Baftineller bebouchiren gu Als ich fie aber nicht erscheinen sah, ließ ich bie Thore ber Stadt wieder burch eine Rompagnie Jager, Karabiniers und 2 Kanonen besetzen; und, als ber Feind aufs Neue bie Fulda herauf ging, um vor mir nach Wabern ju fommen, so zog ich mich nach Jesberg gurud; entschlossen, mich baselbst zu halten und die französische Rolonne zu erwarten, bie, wie ich nicht zweifelte, mir ber Herzog von Balmy schiden wurde. -

Wie groß war mein Erstaunen, als ich um 10 Uhr bes Abends, durch einen zurückfehrenden Kourier ein Antwortsschreiben auf das meinige empfing, in welchem der Herzog von Valmy mir meldete, daß er eine solche Maßregel nicht auf sich nehmen könne. — In dieser Lage der Sache blieb mir, da ich auf keine Unterstützung mehr rechnen konnte, keine andere Partie zu ergreisen übrig, als mich nach Koblenz zurück zu ziehen, aber ich werde nicht über den Rhein gehen, bevor ich nicht Ew. Majestät Intention kenne.

Ich werbe meine Truppen zu Wetlar vereinigen. Ich wurde vorgezogen haben, mit ihnen zu Marburg zu bleiben;

12\*

aber ber Gemeingeist war baselbst sehr übel; bie Desertion wurde unter ben wenigen Soldaten, die ich noch hatte, übershand genommen haben. Es ist sehr zu erwarten, Sire, daß wenn einige Korps französischer Truppen zu meiner Unterstützung in Anmarsch wären, ich in Kurzem nach Kassel wurde zuruck gehen können.

Mein Regiment französischer Husaren hat sich gestern, ben ganzen Tag, mit vieler Tapferkeit betragen. Ich habe unglücklicher Weise viele von ihnen verlieren mussen, die, da sie noch nicht reiten konnten, den Feind zu Fuß angriffen und sielen. Ich bin

#### Sire

Euer Majestät sehr affektionirter und ergebenster Bruber Jerome Napoleon.

Wetlar, ben 29. September 1813.

Den 30. Mittags setzte ber Rest ber Grenabiergarde seinen Marsch nach Herborn fort, machte jedoch bereits nach wenigen Stunden wieder in einem Dorse Halt und ging erst den 1. Oktober bis Herborn, wo sie abermals übernachteten und wieder mit der Garbe du Korps zusammen trasen, die der König hier zurückelassen hatte. Auch in dieser, welche dieher noch zusammen geblieben, sing hier die Desertion an einzureisen, so daß das Korps, weil in der Nacht der größte Theil der Mannschaft mit Zurücklassung der Pferde davon gegangen, am 2. Oktober sast ganz ausgelöst war. Der Rest der Grenadiergarde, höchstens 100 — 110 Mann in allem, machte sich mit den zurückzelssenen Pferden komplett beritten und konnte so, mit dem Reste der Garde du Korps, am Zten in Westar einziehen, das auch den übrigen Truppen

vom König zum Sammelplat bestimmt worden war und wo sie bis zum 6. liegen blieben. An diesem Tage traten sie wieder den Rückmarsch an, kamen nach Gießen und von da den 8. nach Marburg, wo sie bis zum 15. rasteten und gleich nach der Absahrt des Königs nach Kassel eben dahin aufsbrachen.

Bon bem Refte ber Garbe bu Rorps hatte fich in Weslar noch der größte Theil entfernt, namentlich auch ein Theil ber Offiziere, mahrend von ber Grenablergarbe, obgleich es an Aufforderungen hierzu nicht gefehlt haben foll, noch fammtliche Offiziere und viele Unteroffiziere anwesend waren und auch wieder nach Kaffel mit zurücklehrten \*). In Marburg. wo ber König ben 14. Morgens eingetroffen, hielt er ben ihn begrüßenden Offizieren und Beamten eine lange, beftige Rebe , (f. fp.) in ber er ben Offizieren ber Garbe feinen Unwillen ausbrudte, daß fie bas Entweichen ber Solbaten nicht verhindert hatten, dagegen aber auch feine volle Anerkennung, baß sie Alle ihm tren geblieben und fich von dem schlechten Beifte, ber fich in ber Garbe bu Rorps auf eine fo entehrende Beise tund gegeben, nicht hatten ansteden laffen \*\*). Den 15. Morgens nach ber Abreise bes Ronigs, trat auch ber Grenadiergarbe - Rest ben Marsch nach Rassel an, wo er ben 16. Abende anlangte.

## 2. Angriff der Huffen.

In Raffel hatten sich indeffen während ber Abwesenheit bes Königs die Berhaltniffe gewaltig anders gestaltet. Ge-

<sup>\*)</sup> Munbliche Mittheilungen.

<sup>\*\*)</sup> Mündliche Mittheilungen von Buborern.

neral Czernicheff, am 28. Morgens begunftigt von bichtem Rebel in lebhaftem Vormariche, um bas Defilee von Oberfaufungen rafch jurud ju legen, fo wie ben erften Ginbrud, ben fein unerwartetes und plögliches Erscheinen bervorbringen mußte zu benuten und endlich, um fich wo moglich in ben Besit ber Stadt ju feben, bevor noch Baftineller heran tommen konnte, fließ bereits mit feiner Borbut in ber Gegend von Raufungen auf die Gensbarmerie = Patrouille und später in ber Nahe bes Rupferhammers auf die vorgeschidten Hufaren und Tirailleurs (f. S. 152). Diefe wurden zwar fofort angegriffen und zurudgedrängt, aber er mußte boch aus dieser weiten Vorsendung der Infanterie ersehen, baß feine Absicht, die Stadt unter bem Dedmantel ber Racht und begunstigt burch ben Nebel und die Gile, ganglich zu überraschen, mißgludt und die Besatung von seinem Unmariche unterrichtet fei. Auf eine eigentliche Ueberrumpelung Raffels felbst konnte er baber nicht rechnen und durfte nur noch im gunftigften Kalle hoffen, bag bei ber, ben Allierten fo ergebenen Bevölferung, beren Stimmung er genau fannte, ein lebhafter Angriff und eine Beschießung ber Stadt, Die Bürgerschaft zur Empörung gegen bas Gouvernement reizen und bei bem ichlechten Beifte ber jungen unerfahrenen Truppen, welcher ein foldes Beginnen fehr begunftigte, es ihm vielleicht gluden konnte, mit Sulfe ber Einwohner, bei einem lebhaften, raschen und entschloffenen Angriff, bevor noch zwedmäßige Bertheidigungsanstalten getroffen, in Die Stadt einzubringen und fich boch noch in Befit berfelben ju fegen.

Bar das Unternehmen früher schon fühn, und gehörte jur Ausführung beffelben ein ungewöhnlicher Muth und Geist so war es jest, bei der darauf vorbereiteten starten Befatung

ber Bertheibigungefähigfeit ber Stadt und ber bestimmt gu erwartenben Unfunft bes Baftineller'ichen und Bandt'ichen Rorps, die bei jeber Bergögerung naber famen und ihn in eine miflichere Lage brachten, noch mehr als bas, fast Berwegenheit, die und zur Bewunderung bes Mannes und feiner Truppen hinreißt, ber von so brobenden Anzeichen ber höchsten Gefahr sich nicht abschreden ließ und muthig zur Ausführung feines einmal gefaßten Planes schritt. Auf die oben ausgesprochenen gunftigen Falle, welche feinen Angriff unterftutten konnten, durfte er boch nicht unbedingt bauen; es waren und blieben nur Hoffnungen, die auch fehlschlagen fonnten und auch gewiß fehlgeschlagen waren, wenn ber Rönig in ber Stadt geblieben und nicht die Flucht genommen hatte; benn in biesem Fall ift fast mit Gewißheit anzunehmen, baß weder bas Baftineller'iche noch Bandt'iche Korps fich aufgelöf't haben wurde. - Doch fcheint es, baß Czernicheff beftimmt vorausgesett und barauf gerechnet habe, daß hieronymus in ber erften Bestürzung unvorsichtig entfliehen werbe; benn er entsendete eine ftarke Abtheilung von 500 Pferden \*) . (Rosaden) unter Oberft von Bentendorf, mahrend er auf ber Strafe angreifen ließ, gegen die Neue- Muhle, um bier bie Fulda zu paffiren und die Frankfurter Strafe zu beseten \*\*), und ließ gleichzeitig ein fleines Detachement aus 1 Offizier und 50 Rosaden bei Wolfsanger die Kulda passiren, um bie Strafe nach Arolfen zu bewachen +), bamit ber Ronig, wenn er übereilt und ohne Borficht eine biefer Stragen ju

<sup>\*)</sup> Mittheilungen von Czernicheff.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Desterreichische militairische Zeitschrift, preußisches Militair = Wochenblatt a. a. D. und Plotho a. a. D.

<sup>†)</sup> Mittheilungen v. Czernicheff.

feiner Flucht einschlagen sollte, ihm in die Hande falle. Bentenborf ließ einen Theil feiner Schaar bieffeits bes Rluffes gur Bertheibigung ber Furth und zur Deckung seines allenfaufigen Rudzuges fieben und fette mit bem größern Theil feiner Rosaden bei ber Reuen = Duble burch bie Furth, machte ben hier inbessen aufgestellten Gensbarmerieposten zum Theil gefangen und warf beim weitern Borgeben, wie bereits befchrieben, bie Leibhufaren mit Berluft gurud. Da jeboch bie Garbe bu Rorps zu beren Unterftützung vorging und gleichzeitig bie Grenabiergarbe feine Rudzugelinie bedrohte, auch bei ber Anwesenheit dieser Truppen auf dieser Seite der Stadt anzunehmen war, daß der König bereits passirt sei, was auch von ben Befangenen bestätigt murbe; fo verfolgte er bie errungenen Bortheile nicht weiter und ging wieder über bie Fulba jurud, nahm aber an ber jenseitigen Sohe eine Stellung gur Dedung ber linken Flante bes Rorps bei Raffel, in ber er ben erzählten ungludlichen Angriff ber Barbe-Husaren abschlug, während einzelne Rosadenschwärme die Strafe zwischen ber Stadt und 3wehren beobachteten und unsicher machten. 250 Reiter und 10 Offiziere von der Begleitung des Königs waren ihm als Gefangene in bie Sande gefallen \*). Czernicheff ließ zur Sicherung feines Rudzuges, bas Raufunger Defilee burch ein Vaar hundert Kosaden und Dragoner bewachen \*\*) um zeitig benachrichtigt zu werben, wenn etwa General Baflineller, von bem man wußte, bag er bereits bis Wigenhaufen vorgegangen fei, ber Stadt zur Gulfe fommen follte. Bon diefen ging eine Abtheilung bis Belfa vor und befette biefes Dorf.

<sup>\*)</sup> Mittheilungen von Czernicheff.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen.

Den Hauptangriff auf die Stadt sollte ber Oberst Babriaga mit einer Division Isum'scher Husaren, ben Kosadenregimentern Wlasov und Grekoff und 2 Geschützen unter Hauptmann Lischin aussühren, während das Uebrige als Reserve nachfolgen sollte \*).

Oberst Babriaga warf die vorgeschobene Kompagnie ber Chasseurgarbe zurück (f. S. 153) und stürzte sich nach ein Paar Kartätschenschüssen, die er ber andern zur Unterstützung auf der Chaussee aufgestellten geschlossenen Kompagnie dieses Bataillons geben ließ, auf diese, welche zwar ein Karree bildete, aber gesprengt und größtentheils gesangen genommen wurde. Auch die auf dem Forste stehen gebliebenen 6 Geschütze sielen ihm nun in die Hände, sie wurden durch requirirte Pferde aus Bettenhausen sosone, sie wurden durch requirirte Pferde aus Bettenhausen sosone Sessen und abgeführt. Aber die Russen hatten diesen ersten Sieg theuer erkausen mussen; außer mehreren Berwundeten war Oberst Bädriaga durch einige Kugeln tödtlich verwundet worden; er starb bald darauf und wurde später in Melsungen seierlich beerdigt.

Die westphälischen Truppen wurden nun auf allen Bunkten bis hinter ben Wahlebach zurud geworfen, wobei sie noch Gesangene verloren, sesten sich aber hier und nahmen bie früher (Seite 156) beschriebene Stellung ein. Gegen diese ließ Czernichess ben Stabskapitain Lischin mit 2 Geschüben im Galopp bis auf Kartatschenschussweite vorgehen und die Btude und die hier stehenden Geschübe mit Kartatschen so wirksam beschießen, daß diese bald zum Schweigen gebracht wursen \*\*) (s. S. 157). Da aber ein Bersuch, auf die Brude

<sup>\*)</sup> Nach Mittheilungen b. F. Czernicheff.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen -und mundliche Mittheilungen.

١

vorzubringen mißlang, die Stellung ben sie vertheibigenden Truppen große Vortheile gewährte, indem fie in ber Rabe und abwarts ber Brude burch ben Bablebach und aufwarts burch bie Alleebaume ber Rurnberger Straße in ber Front gebedt warb, auch bei bem Nebel bie getroffenen Bertheibi= gungsanstalten nicht übersehen werden konnten, so ftand zu befürchten, daß wenn die Westphalen nur einigermaßen Stand hielten, ein direkter Angriff in der Kront hier sehr blutig und ber Erfolg zweifelhaft fein konnte. Die bereits gehabten Erfolge und die gemachte Erfahrung jedoch, wie wenig die westphalischen Soldaten gesonnen feien, für die napoleonische Sache fehr ernftlichen Wiberftand ju leiften, mochte Czernicheff bennoch auf einen gunftigen Erfolg hoffen und ben Angriff beschließen laffen, nachdem von Benkendorf die wichtige Nachricht eingelaufen, daß Ronig Hieronymus mit einem Theil ber Besagung die Stadt verlaffen und auf der Frankfurter Strafe entflohen fei, bem Divisionegeneral Allir aber die Bertheidigung Raffels übertragen habe, und ba Gzernicheff ferner burch die Befangenen und die Wache ber Charitee, welche inzwischen besetzt worben, von ber Starte ber Truppen in ber Stellung und bem Mangel sonstiger Bertheibigungsanstalten binreichende Renntnig erhalten, fo follte ber Angriff rafch ausgeführt, aber die Reserve hierzu erft mehr heran gezogen werben.

Die im Ausspähen immer thätigen Kosaden hatten unterbessen auf beiden Flügeln die Stellung umgangen und die feindlichen Plänkler zurud zu gehen genöthigt. Czernichest befahl nun den Angriff und bildete dazu 2 Kolonnen, welche die Stellung in der rechten Flanke und in der Fronte gleichzeitig angreisen sollten. Die Kolonne zum Frontangriff bestand aus Isum'schen Husaren, die für den Flankenangriff aus Kosaden. Nach einer lebhasten Beschießung ber hinter ber Brüde stehenden Truppen unternahmen beibe Kolonnen bem Angriff; die seindliche Infanterie wurde über den Hausen geworfen, zersprengt oder gefangen. In rascher Verfolgung der Fliehenden und im lebhasten Andrange gegen die Stadt, um mit den Zersprengten gleichzeitig das Thor zu gewinnen, stießen sie auf die beiden Reserve Kompagnieen (f. S. 158), sprengten zwar auch diese im ersten Anritt, sedoch hierdurch in der Verfolgung ausgehalten war das Thor noch eilig gesschlossen worden.

Die Stellung mar genommen und bis jur Stadt ftanben ben Ruffen nur noch wenige Tirailleure sektwärts in ben Barten entgegen, die burch einige Kartatichen in ber Flanke, wie schon erzählt, ebenwohl zerstreut wurden. Es tam nun barauf an, die erfte Berwirrung und Befturjung ber geschlagenen Truppen ju benugen und das Stadtthor ju nehmen. Czernicheff ließ beshalb bas Thor und die Stadtmauer durch Die beiben Geschütze bes Kapitain Lischin beschießen; schon nach einigen Augelschüffen waren bie Bertheibiger vertrieben, bie Rosaden ritten ungehindert ans Thor, öffneten daffelbe mit Sulfe einiger Burger und brangen, etwa 200 Pferbe stark, bis zur Kuldabrücke vor \*). Ein großer Theil der Bertheidiger der Unterneustadt, eine Menge Versprengter in und por der Stadt, die beiden Geschütze, welche an der Bettelbrücke gestanden und die Trainpferde derselben, welche hinter der Unterneustädter Kirche hielten, fielen den Ruffen in die Bande. Major von Dornberg, ber die Lofalitäten und Berhältniffe genau fannte, auch vorzugsweise zu bem

<sup>\*)</sup> Mündliche Mittheilung. Niemeier a. a. D.

Zuge gerathen haben soll und ihm als Führer biente, war ungeachtet einer bei ber Bettelbrücke erhaltenen Berwundung mit unter ben ersten, die in die Stadt eingebrungen; sosort nahmen biese ohne Wiberstand das Kastell, das nur mit einer schwachen Wache, aus 1 Unteroffizier und 12 Mann bestehend, besett war, und besreiten die hier sitzenden 130 Staatsgesangenen \*).

Rur die Ueberraschung und gangliche Berkennung bes Gegners, macht es begreiflich, wie auch so gar nichts zur ernftlichen und hartnäckigen Bertheidigung und zur Behauptung ber Stadt geschehen konnte, so daß felbst die Besetzung des Raftells, welches zur Bertheibigung und Behauptung ber Fulbabrude von großer Wichtigkeit gewesen sein wurde, unterlassen war; benn fo lange biefes, bas bie Brude und ben Unterneuftabter Marftplat ganglich beherricht, nicht genommen worben, balf ben Ruffen ber Besit ber Unterneuftadt, bei einem Angriffe auf die Brude nur fehr wenig; erft mit dem Befig bes Raftells und ber gegenüber liegenden Saufer wird ein Ungriff auf bie Brude möglich. Dornberg, ber biefes recht wohl wußte, hatte beshalb auch ben ernftlichen Angriff auf baffelbe fcon bedacht, aber bie Sorglofigfeit bes nunmehrigen Bouverneurs, Generallieutenants von Allix machte bie Erfturmung beffelben unnöthig.

Rach Besetzung bes Kastells wurde der Angriff gegen die Brücke gerichtet, dieselbe aus 2 Geschützen durch Kapitain Lischin mit Augeln beschoffen um die Barrikaden zu zerstören, und aus dem Kastell und den diesseitigen Häusern auf die hinter der Brücke stehenden Vertheidiger geseuert, als der Besehl gegen 11 Uhr gegeben wurde, den Angriff einzustellen

<sup>\*)</sup> Riemeier a. a. D.

und sich aus ber Stadt jurudzuziehen (f. S. 162), was auch ohne alle Schwierigkeiten und ohne im mindesten von ben Franzosen beunruhigt zu werben, geschah.

Es war nemlich inzwischen bei Czernicheff bie wichtige Rachricht von Kaufungen ber eingelaufen, bas bas Baftis nellersche Korps von Wigenhausen im Anmarsche sei und bereits den vorgeschobenen Boften aus Helfa vertrieben und bieses Dorf beset habe \*). General Czernicheff ber in eine fehr mißliche Lage gerathen und zwischen zwei Feuer, in Front und Ruden, gefommen mare, wenn er ben Unmarich bes Beneral Baftineller abgewartet hatte, auch fogar fürchten mußte, daß in diesem Kall ber Ronig jum Angriff übergeben und ihm die einzige noch bleibende Rückzugslinie auf ber Rurnberger Strafe verlegen fonnte, ba auf ber Sannoverfchen Strafe bas Zandtiche Korps im Anmarich fein mußte, entschloß sich unter diesen Umftanden, ba er bas unentschlosfene , zaghafte Benehmen bes Generals Baftineller nicht poraus. feben fonnte, auf der Rurnberger Strafe hochft mahricheinlich gang abzuziehen, auf welcher er über Waldkappel und Sontra ober über Berka bas rechte Werraufer wieber w erreichen vermochte. Er ließ zu biefem Enbe bas Sifveffiche Rosadenregiment gegen Raufungen vorgehen um Baffineller aufzuhalten. Benkendorf aber gegen Kaffel fteben, um beffen Besatung in Schach zu halten und ben Truppen gegen Raufungen als Rudhalt zu bienen und zog fich felbst mit bem Hauptforps gegen 12 Uhr über Balban in bie Gohre und nach

<sup>\*)</sup> Lachmann ic. a. a. D. und munbliche Mittheilung.

Melsungen zurud \*). Da Bastineller nicht gegen Kaufungen vorrudte, und Benkendorf benachrichtet wurde, daß derselbe über Lichtenau weiter marschirt sei; so zog dieser die gegen Kaufungen stehenden Kosaden und Dragoner später wieder an sich, nahm hinter Waldau ein Freilager und folgte Abends in der Dunkelheit dem Hauptsorps nach Melsungen.

# 3. Pas Baftinelleriche Korps. \*\*)

General Baftineller hatte bereits ben 26. September in Beiligenftadt burch bie Gensbarmerie Nachricht bekommen, daß fich in Nordhausen und in der Richtung nach Mühlhau= fen Abtheilungen Ruffen gezeigt hatten und entfendete nach beiben Gegenden ftarte Batrouillen um bestimmte Rachrichten über dieselben zu erhalten, nach Nordhausen hin 100 Mann Infanterie und eine Abtheilung Kavallerie, nach Müblhaufen die beiden Ruraffier = Rompagnieen der Kapitaine v. Amelunren +) und Caader bes 2ten Ruraffier = Regiments. unter bem Oberstlieutnant v. Menthausen. Gleichzeitig orbnete er bie in folden Källen üblichen Borfichtsmagregeln an. legte die Mannschaft in engere Quartiere und ließ Abends eine Rompagnie Infanterie und eine Abtheilung Kavallerie, als Reserve der Außenwachen, frei — lagern. Die in der Richtung nach Nordhausen bis in bie Gegend von Stadt Borbis vorgegangene Patrouille fehrte mit ber Rachricht jurud, daß allerbinge Ruffen in Nordhaufen gemefen, aber fich nach

<sup>\*)</sup> Rach Mittheilungen v. Czernicheff. Bergleiche bamit die Angabe bei Blotho und Lachmann a. a. D. Riemeier a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Nach Mittheilungen mehrerer Offiziere, Die in Diesem Korps ftanben und ben Bug mitgemacht haben.

<sup>†)</sup> Gegenwartig Generalmajor und Brigabier ber Ravallerie in Aurhefflichen Dienften.

Sangerhausen wieber zuruchgezogen hatten. Dbgleich bie gegen Mühlhausen entsendete Abtheilung noch nicht wiederaurudgefehrt mar, fo mar bem General boch bie Nachricht augegangen, daß in Mühlhausen wirklich Ruffen in beträchtlicher Bahl eingetroffen, welche ihren Marich nach Eschwege ober Allendorf an der Werra fortsetzen wollten. Diese wichtige Nachricht fette ben General in Verlegenheit, ber noch gar feine Nachricht von feinem entsendeten Detachement hatte, und ließ ihn unentschloffen werben, mas er beginnen, ob er ben Ruffen nach Mühlhausen nacheilen, ober aber nach Raffel zurudtehren follte? Doch entschied er sich endlich für bas lettere und ging, noch ben 26. Abends Heiligenstadt verlaffend, bis nach Ubra zurud, wo er bas Korps in einem Freilager übernachten ließ, gleichzeitig aber biefe Rachricht nach Raffel melbete. - Den andern Tag wurde ber Rudmarfc bis Wigenhausen fortgesett und außer ben nöthis gen Sicherheitswachen die Leute noch in größeren Ab-Um aber über die Marschrichtung theilungen einquartirt. bes Feindes, worüber bie verschiedensten Erzählungen sich verbreiteten, etwas Naheres zu erfahren, murbe gleich nach bem Einruden eine ftarte Abtheilung Infanterie und Ravallerie die Werra aufwärts gegen Allendorf entfendet. In ber Racht noch traf hier ber Orbonnanzoffizier bes Ronigs, Dberft v. Hesberg, bei Baftineller ein und brachte ihm ben Befehl, mit bem gangen Rorps nach Raffel gurud zu marfcbiren, bem zu Folge ber Aufbruch mit Tagesanbeginn festgefest, aber bes ftarten Rebels megen um eine Stunde aufgeschoben wurde. Der Kapitain Schirmer erhielt ben Befehl mit zwei Rompagnieen seines Bataillons und einer Abtheilung -Ravallerie Wigenhausen einstweilen besetz zu halten, um eine

etwa anglidende feinbliche Ahtheilung surudzuweisen, gegen Mittag. aber in, jedem Kalle ber Kolonne zu folgen Baftineller moche inbessen seinen Marich nach Raffel etwas über eine Stunde, fortgesett haben, als er bereits bie Rachricht . empfing, bag bie Ruffen por Kaffel eingetroffen feien. Er, gab fofert nach Bitenhaufen bem Capitain, Schirmen Befehl, bie Stadt gu verlaffen und ihm au folgen und beschlennigte seinen Maric. Doch je weiter er varrudte gum fo befangener und verlegener wurde erzüher bas mas nun zu thun fei; feine, Unentschloffenheit nahm noch mehr ju gle der Oberfilieumant v. Rummers vor Wickenrobe, auf Ummegen ihn erreichte und ihm ben Befehl zur Beschleunigung, seines Marfches, brachte wilm aber gigleich mittheilte, Daß ber Ronig bie Stadt verlaffen und eine Stellung auf ber Frankfurter Strafe genommen haben. Bleichzeitig um 10, Uhr etwa lief auch die Meldung ein, bag Selfa von ben Ruffen befest fet, worauf er ben Befehl gab biefe ju vertreihen. Die ruffichen Dragoner, welche hier ftanden, jogen fich aber ohne einen Anarist abzuwarten, auf die Sohe hinter Friedrichehrug zurud, wo fie nachher von einer Abtheilung Rurgiffere Die ihnen nadrudten, angegriffen und nach Mallburg jurudgeworfen wurden. In Selfa fielen ben Westphalen einige Rofaden in bie Sanbe, welche einen Bagen mit Kourage begleiteten und bier ihre Pferbe beschlagen ließen. Die Unrube bes Generals flieg mit jebem Augenblid; besonbers bemruhigte ihn bie Ibee, bag bas Kaufunger Defflee befest und er mit der Kanglierie und Artillerie auf eine ichnole Strobe, beschränft, wicht murbe burchbringen tonnen und bann bem feinblichen Feuer unnöthiger Weile guegefett, fot zi Be mobr biefe Ibec, fich bei ihm feftsehre und alle Möglichkeiten

bie baraus entflehen tonnten, fich in seiner Phantafie entwidelten, besto anastlicher und verlegener wurde er in seinem Benehmen und die wiberfprechenbsten Befehle, balb gum Borruden balb aum Salte gegeben. Er ichwantte amischen amei Entidluffen: ob er feinen Marich nach Raffel fortfeten und ben Durchmarich burch bas Defilee von Kaufungen erzwingen. ober links abbiegen und über Lichtenau, Spangenberg, Moriden ic. bie Frankfurter Strafe ju gewinnen fuchen follte, um fich mit bem Ronige zu vereinigen. In biefer lettern Un= fict wurde er von bem Rommanbeur bes Iften Ruraffier-Regiments unterftust, ber auch feine Beforgniß über bas Raufunger Defilee vorzugsweise erwedt hatte; boch flegte endlich ber entschlossene, ber Gefahr ins Auge sehende Solbat in ihm und er entschied fich für die beffere Anficht und gab ben bestimmten Befehl zum Borruden gegen Kaufungen. Infanterie und Artillerie hatten bereits ben Weg bahin eingeschlagen, als ihm die Melbung einging: bas Defilee bei Raufungen sei ftark und auch mit Geschütz besetzt. Diese Rachricht und die wiederholten Vorstellungen und Zuredungen bes erwähnten Rommandeurs entschieden und ließen ihn abermals feinen beffern Entschluß anbern, obgleich bie gange Rolonne laut "vormarts, vormarts!" rief. Artillerie und Infanterie wurden gurud gerufen und bas Gange erhielt Befehl nach Lichtenau aufzubrechen; ungern wurden bie Kommandos bierzu gegeben und unwillig ausgeführt. Mit ber Ausführung aber war bas Schickal bes Königreichs und bas biefer schönen Truppen ausgesprochen, benn bas schwankenbe und angftliche Benehmen Baftinellers batte nicht verfehlt, einen hochft nachtheiligen Einbrud bervormbringen; feine Unentschloffenheit und widersprechenben Befehle raubten ihm und ber Sache Beft-

phalens in diesem entscheibenben Augenblick alles Bertrauen und ließen die Ueberzeugung reifen, daß Westphalens Sache rettungslos verloren, jumal ba auch ber König entflohen fei. Satte Baftineller die gegenseitigen Berhaltniffe rubig abgewogen, so mußte und wurde er zu der Einsicht und Ueberzeugung gekommen fein, daß die Ruffen teine Infanterie bei fich haben konnten, weil fie fonft ben fo bedeutenden Marich von Müblhausen bis Kaffel nicht in so kurzer Zeit batten gurud legen können, und bag also burch bie 1000 Mann Infanterie die er bei fich hatte, gerade in dem Defilee ber Bortheil auf feiner Seite mar; bag die Befetung bes Defilees felbst mit Beschüt, die Befahr für ihn eben nicht vermehren tonnte, und daß ein Angriff feinerfeits Gzernicheff amischen zwei Reuer bringe, weil er vorausseten mußte, baß von Raffel her fein Angriff unterftutt werden wurde. Aber diese Anschauung der Dinge scheint nicht in ihm erwacht zu fein und fo ging er, fich mit Schmach beladend, feinem Berberben entgegen.

Der in Helsa wieder zur Kolonne gestoßene Kapitain Schirmer erhielt den Besehl mit 1 Kompagnie die Nachhut zu bilden und langsam nach Lichtenau dem Korps zu solgen. Die Kolonne verließ nun die Straße, um einen nähern Rebenweg rechts (südlich) der Straße, die Kniedreche genannt, einzuschlagen, der aber im Berlause so steil und eng wurde, daß die Kapvallerie, welche voranmarschirte, nur einzeln und langsam vorwärts konnte und die ganze Kolonne sich nach und nach dermaßen vermischte und verlängerte, daß Infanterie und Kavallerie durcheinander einen über eine Stunde langen ausgelösten Zug mit großen Zwischenräumen von der Leipziger Straße bis nach Lichtenau bildeten. Auf die Borstellung des Kom-

manbeurs ber Infanteric: Salt zu machen, um bie Mannschaft wieder zu fammeln, und daß feine Leute sehr ermübet und einer Erholung bedürftig fenn, ließ ber General jenseits Lichtenau bie Spite anhalten und bie Rolonne wieber fammeln; aber bet verberbliche Einfluß ber gezeigten angftlichen Unentschloffenheit und Bergagtheit hatte schon gewirkt und die un= verzeihliche Marschform bas ihrige bazu beigetragen. Defertion hatte begonnen und nahm von hier an auf dem Beitermarich reißend zu. Der General hatte zwar in ber Stadt Lebensmittel jur Verpflegung ber Leute forbern laffen, welche aber von den Behörden verweigert murben, boch war ber baburch entstandene zweistundige Aufenthalt zum Sammeln und zur Erholung ber Leute von wesentlichem Bortheil. Auch traf während dieses Aufenthalts die eine Kompagnie unter Rapitain v. Amelunren, von den beiben unter Menthausen von Seiligenstadt nach Mühlhausen entsendeten Rompagnieen wieder bei bem Korps ein, (bie andere hatte fich aufgelös't), boch auch biese war bereits burch Desertion geschwächt; ebenso kam bie von Wigenhausen gegen Allendorf entsenbete Abtheilung nicht wieber gurud.

Auf bem Weitermarsch nach Spangenberg, wo die Koslonne spät Abends eintraf, vermehrte sich, wie gesagt, die Deserstion bedeutend; auch blieben viele Leute der Infanterie aus Ermüdung und Entfrästung zurück, so daß der größte Theil der Infanterie und Artillerie bereits fehlte und auch viele Kurassiere mit Sattel und Zeug davon geritten waren. Auf die Meldung des Infanterie-Kommandeurs, daß der größte Theil seiner Leute aus Ermattung unfählg zum weitern Marsch sei, befahl Bastineller eine Anzahl passender Offiziere mit bensenigen Leuten in Spangenberg zurück zu lassen, die nicht

weitet maricbiren konnten, um bieselben nach einigen Stunden Rube und Erquidung nach Morschen nachzuführen; auch sollte bie Rachhut bis bahin in Spangenberg verweilen, ber Kommandeur für seine Berson aber alle noch marschfähigen Leute vereinen und mit der Artillerie der Kavallerie nach Morschen folgen und den daselbst über die Fulda führenden Uebergang mit einem Theil feiner Leute befegen. Baftineller feste mit ber Ravallerie nach turger Raft ben Marsch fort, Kapitain Schirmer folgte später mit etwa 300 Mann. Die Rachhut unter Rapitain Davidis \*) blieb, wie befohlen, zurud. Bei bunfler Racht erreichte die Ravallerie vor Mitternacht Morschen, passirte bie Fulba und übernachtete in Reumorschen. Die Infanterie 2c. fam später und blieb in Altmorschen; wo fie ben Befehl erhielt, ben andern Morgen um 6 Uhr ber Ravallerie nach Neukirchen, Homberg rechts lassend, au folgen. Baftineller hatte bie Rachricht vom Eintreffen Gernicheffe in Melfungen erhalten, und bei ber Auflösung feines Korps, Die Abficht fich mit bem Könige ju vereinigen, aufgegeben. Die 2 Geschüte, welche wegen Ermubung ber Bferbe und Mangel an Mannichaft nicht mehr mitgeführt werden konnten, ließ ber Rommandeur, bamit fie ben Ruffen nicht in die Sande fallen möchten, auf Befehl Baftinellers in die Fulba werfen. andern Morgen, ben 29., wurde bie Flucht fortgefest. Bon ber Infanterie, welche noch mit 200 Mann in Morfchen eingerudt, waren nur noch 80 Köpfe unter bem Gewehr; die Ravallerie mar verhaltnismäßig eben fo aufammengeschmolzen. Die Nachhut war noch nicht heran gekommen. Auf der weitern Rlucht über Neufirchen, Alefeld, Grünberg fach Friedberg, lof'te fich auch ber Reft ber beiben iconen Ruraffierregimenter

~``

<sup>\*)</sup> Starb im Jahr 1821 als Rapitain in Rurheffischen Dienften.

noch auf, so daß sie in legterem Orte, einschließlich der Offiziere, etwa noch 40 Köpfe zählten. Die Infanterie traf in gleicher Zahl in Weglar ein.

Die Nachhut und eine Menge Nachzügler ber Infanterie und Ravallerie wurden von den Ruffen ereilt und zum Theil gefangen genommen, der größere Rest rettete sich nach Kothenburg und zerstreute sich.

Gernicheff mußte bei seinem Abzug von Kaffel sein Unternehmen als ganglich gescheitert betrachten, benn wenn er auch viele Befangene gemacht und ihm 8 Geschüte ale Beute qugefallen maren, fo war boch feine Boraussenung, burch Mitbulfe ber Burgerichaft Raffel zu nehmen und im gludlichsten Rall felbft ben Ronig aufzuheben, nicht in Erfüllung gegangen. Die Burgerschaft verhielt fich ruhig und ber Konig mar, wie er glindbie entflohen\*) (12 Uhr). - 3m Gegentheil war feine Lade miglich; im Ruden burch ein überlegenes Korps bedroht und von der nachsten Rudzugslinie abgebrangt, mußte ifm fogar bie Bewegung bes Generals Baftineller nach Lichtenau und Spangenberg ic. febr bebenflich erscheinen; benn besette Getteral Bandt, beffen Rudmarich nach Raffel nicht Berweifelt werden fonnte, das faufunger Defilee und warf fich Baftineller mit Entschloffenheit auf die Rurnberger Strage und ließ bie Gebirgspaffe nach Lichtenau und Spangenberg burch Infanterie befeten, fo war er ganglich abgeschnitten und batte fich hochft wahrscheinlich nur mit großem Berlufte durchinschlagen vermocht; weil in biesem Kalle auch die weftphälischen Truppen ibie vorher aus Frangosenhaß und in der

<sup>\*)</sup> Mittheilungen von Czernicheff.

Hoffnung, bag alles verloren fei, nicht fampfen wollten, jest aus Furcht vor ben Folgen Stand gehalten und fich gut gefolagen haben wurden; benn es fehlte ihnen weber an Muth noch an jener angeborenen friegerischen Tuchtigkeit, bie ben Bolfsframmen innewohnt, aus benen Westphalen zusammengesett worden und wodurch fte fich früher bei jeber Belegenheit so rühmlich ausgezeichnet hatten und die fie später 1814 rc. gegen die Franzosen abermals bewährten. Unter diefen bebenklichen Umftanden führte Czernicheff fein Rorps burch bie Sohre nach Melfungen, von wo bas hier stehende Derbt bes 2ten Chevaurleger = Regiments, bereits zeitig bes Rachmittage, mit allen Effetten nach Somberg entflohen wat . Doch bereits auf bem Marsche nach Melfungen und in Melfungen selbst, wo er spat Abends eintraf, wurden seine ge= hegten Besorgniffe etwas gehoben, indem er über ben traurigen Zustand und bie immer mehr zunehmende Auflösung bes Bastinellerschen Korps durch Landesbewohner einige Runde erhielt, und burch aufgefangene Deserteure wurde er unterrichtet, bag ber Konig mit ber Garbe bu Korps, ber Grenadiergarde und 6 Geschützen nach Marburg über Wabern abmarschirt sei. Bei einer solchen wohl nicht mehr erwarteten gunftigen Beranberung feiner Lage, war es naturlich, baf Czernicheff, mit ber Entschloffenheit und Rühnheit seines Charafters, diefe fofort in ber Soffnung ju benugen fuchte, feinen Plan auf Raffel nunmehr bennoch auszuführen, in sofern auch die Rachrichten von Kaffel für ihn gunftig ausfallen follten, ba die Besatung bort immer noch ftark genug war, besonders wenn bas Zandtiche Korps sich mit ihr verei-

<sup>\*)</sup> Münbliche Mittheilung.

nigt hatte, seine Angrisse abzuschlagen. — Er machte einstweilen bei Melsungen Halt und betachirte nur den Kosadenssähneich Sedaktianoss mit 100 Kosaden zur Berfolgung Bastinellers, von dessen Ankunft und Mäglicher Berfassung in Morschen und auf der Nürnberger Straße er gegen Morgen Nachricht erhalten. Sedastjanoss holte, wie wir bereits erwähnt haben, die Nachhut, und die Nachzügler des Korps diesseits der Fulda bei Altmorschen ein. Schon sein bloßes Erscheinen löste was noch geschlossen war auf, und Alles, Reiter und Fußvolk durcheinander, sich nach Rothenburg und in die Berge und Wälder. Sedastjanoss versolgte sie die Rothenburg, machte 20 Kürassiere zu Gesangenen \*) und ließ die beiben in die Fulda geworsenen Geschütze wieder heraussholen und kehrte mit seiner Beute nach Welsungen zurüd \*\*).

Nach bem Abzuge ber Ruffen von Kassel, sammelten sich viele Bersprengte, die in Häusern und Gärten eine Zuslucht gefunden und welche man schon für todt oder gesangen geshalten hatte, nach und nach wieder, aber auch ein großer Theil der den Russen gegenüber gestandenen Truppen war diesen in die Hände gefallen, zu ihnen übergegangen oder in die Heimath entlausen. Insbesondere gilt dieses sast von allen entsendeten kleineren Abtheilungen, die entweder gesangen wurden oder zu den Russen überliesen, wie der Lieutenant Koch, der vom Kapitain Hugo zur Deckung seiner linken Flanke, und der Lieutenant Sonntag, der mit etwa 30 Mann vom Siechenhof nach der Neuen-Mühle zur Besehung

<sup>\*)</sup> Rach Mittheilungen von Czernicheff.

<sup>\*\*)</sup> Plotho a. a. D. und Lachmann a. a. D.

ber Kurib beindirt itorden war 4). Diese Unguverkassistische ber Goldaten nahmt von Stiende zu Stunde zu unde von ben Batronillen und ben Boften, welche nicht unmittelbar unter Aufficht zuverläffiger Offiziere ober Unteroffiziere fanden? fahrten in ber Megel feine wieder gurud. - Bei einer folden Seimmung ber wenigen Truppen, welche noch in Raffel and wefend und ber eingelaufenen Rachricht; bag bas forfehnlich empartete Rorps bes Generals Baftineller nicht einereffett werde, insbesondere aber, daß die Russen nicht weit paried gegangen, fonbern vielmehr noch in einer brahenbent Rabt ffinden, mußte ber kommandirende Generallieutenant: Allix mits Sehnsucht ber Ankunft bes Banbischen Rorpet von Giti tingenmentgegen sehen, und ba bieses gegen Abend immtet noch nicht eingetroffen, so sendete er hinter einander bie Rande tains Bauermeifter und Kellermann \*\*) vom Generalftubei bom forps entgegen um baffelbe aur Befdleunigung feines Mariches zu veranlaffen; benn er mußte immer mehr aus ben ohwaltenben Umständen die Ueberzeugung gewinnen. Dafiser nicht eim Stande fein murbe, wenn die Ruffen fest Raffel mieberholt angreifen follten, ihnen hinlanglichen Wiberftanb e e comin e mo enigegen zu fegen.

## 

War Same

Ji sed s

Der General von Zandt ftand ben 28. Morgens noch in Gottingen, alfo 10 Stunden von Raffel entfernt, tonnte somit

<sup>\*)</sup> Munbliche Mittheilungen.

<sup>\*\*)</sup> Burbe als Oberft im heff. Generalftab im Jahr 1884 auf fein Rachsuchen in Benfion gesett.

<sup>†)</sup> Das Folgenbe über bas Sanbtiche Rorps nach munblichen Mittheilungen.

buschijeinen Gewaltmarfch in alehierer Stabt mintreffen prauch waren, wie bereitstermahmt, Moon Rangs worher 2 Offiziere am ihn abgefenbet. Mabentman fcolnil bie Gefahr, feit bet Radricht vom beraltebermapelung Beaunschweigsgebie nicht wie gefagt; iben Biften im Raffebseiningfil vonjugeweise von Harzischeit gefliechtete zur haben : benn bas Batailion wond Aten Regiment, welched in Munben lagg erhielt Befehl mach Bottingen an muden und follte burd bie Chaffenigarbe enfest werden 13 boch imterblieb letteres; aber ber Rommandeur bes 76rit Regiments, won Meison (finfrüher Geite 75) publique nothe bemielli Sormittage bie Bofinmung, bem noch nicht lande worldbetern Bataillone bie Rahne in beingen und feier lichngu mbergebon. Er reifete gegen Mittag nach Munben abin worder bas Bataillon noch zu treffen hoffte traf es aber bafelbft nicht mehr, fand vielmehr bie Stadt gang unbefest und eilte baher nach Göttingen. Sier feste er fogleich ben General vom Jande von ben Beforgniffen in Kenntnif, welle man in Raffet bege und machte ihn barauf aufmerklant; bag Danben, ber Deubtübergangspunkt über Werre und Wefeel im feinem Ruden gang unbefest fel, und bar ben Beneral, wenigstens einen Theil des Bataillons noch benfelben Abend gur Befegung Munbens wieber jurud marichiren ju laffen. Bandt ging jeboch bierauf nicht ein, well er erft von Baftineller von Seiligenstadt ber und von General Rlöfterlein, ber fich von Braunschweig, nach Rorbheim gurudgezogen haben follte, Radricht erwarte, und verschob einstweilen ben Abmarsch auf ben nachften Morgen 4 Uhr, m welcher Beit bie Truppen unter bas Gewehr treten wurben: Doch auch um biefe Beit tonnte fich von Bandt, ungeachtet bringender Borftellungen, nicht zum alsbalbigen Rudmarich entschließen und ließ bie

Truppen wieder einrücken. Um 8 Uhr wurden sie wieder versammelt, dem Bataillon nun bie Fahne übergeben und beffen Rudmarfc befohlen, ber um 9 Uhr erfolgte. - Schon zwischen Göttingen und Dransfeld hörte man von Kaffel her Ranonenbonner, beffen Urfache man fich nicht erklären konnte, bis balb barauf, vor Dransfeld, ber Orbonnanzoffizier bes Könige, Oberfilientenant von hegberg, ber in ber Racht über Bigenhausen geeilt mar (f. früher), heran tam, fich nach bem General erfundigte und als er hörte, bag diefer mit ben übri= gen Truppen noch in Göttingen gurud fei, babin eilte, jeboch bevor er abfuhr, dem Major von Meibom die Nachricht mittheilte, bag General von Zandt auf Befehl bes Königs foleuniast nach Raffel zurud marschiren folle, und daß, wie er in Munden vernommen, die Ruffen bereits por Raffel Ranben. Er forberte ben Major auf, feinen Marich zu beeilen, m beffen Beschleunigung er ben Maire von Dransfeld angewiesen, schnell Wagen zum Transporte der Tornifier und der Ermüdeten herbei zu schaffen und bem Maire von Münden befohlen habe, Erfrischungen für die Bandischen Truppen bereit zu halten. Die Wagen fanden fich in Dransfeld jedoch nicht vor und das Bataillon sette seinen Marsch nach Munden fort, vor welchem Orte von Zandt mit ber Kavallerie, ber bald nachher auch die Jäger-Kompagnie folgte, bas Bataillon einholte und gemeinschaftlich mit diesem zwischen 3 und 4 Uhr in Münden einmarschirte, wo er ben Truppen eine langere Erbolung gestattete.

Bon Zandt, ein junger, in seinem Benehmen etwas unentschiedener und zaghafter Mann, den allein die Gunft und Gnade Jerome Rapoleons in seine Stellung gebracht hatte, war durch die Verhältnisse und die Lage, in die

er fich mit einem mate so plöglich verfett fant, in Berlegenheit und unentschloffen, ob er bireft auf ber Lanbstraße von Münden über Lutternberg und Landwehrhagen ober bei Munden die Fulda passiren und auf dem linken Ufer berfelben, über Wilhelmshausen zc. nach Raffel marichiren follte. Major von Meibom war für den Marfc auf ber Strafe und ftellte ihm vor, wie biefer weniger beschwerlich fen und mehr beauffichtigt werden könnte, als der viel ermiden= bere, auf schlechten Walb = und Feldwegen langs bem linken Bulbaufer; auch sei anzunehmen, bag ber so plöglich vor Raffel erschienene Zeind so ftark gewiß nicht sei, daß nicht ihr Erscheinen in feiner rechten Klante eine folche Aenberung in seiner genommenen Stellung und den getroffenen Anordnungen hervorbringen follte, wodurch es bem Rorps ermöglicht werbe, fich nach Raffel zu werfen; aber auch für ben Kall, baß bieses nicht ausführbar fei, tonne man ja bann noch immer von Landwehrhagen den Kragenhof erreichen und die Fulba burch bie baselbft befindliche Kurth passiren. Insbesondere aber wurde einmentschloffener Bormarfc einen guten Ginbrud auf bie jungen, unerfahrenen Truppen hervorbringen, während im andern Fall das Gegentheil zu befürchten fiehe. - Doch General von Zandt ber mehr ber Ansicht war, baß bei feiner Aufgabe nur Raffel zu erreichen, auf ber Strafe vorruden, bem Reind in die Sande laufen heiße, ward von Imeifel geguält und konnte in keinem festen Entschlusse gelangen; er schwankte in seinen Anordnungen bin und ber, woburch ber Halt in Munben, ben er sonst gang vermieben haben wurde, wie Major von Meibom ihn bringend bat. auf eine für die Disziplin höchst verberbliche Art ganz unnöthiger Weise verlängert wurde; benn ben Solbaten, bie

früher hier im Quartier gelegen und mit den Bürgern bekannt waren, wurde von diesen alsbald und wie bei solchen Gelegenheiten in der Regel geschieht, sehr übertrieben erzählt, daß die Russen Kassel erobert, der König entstohen und alles Militair auseinander gelausen sei, und die Aussorderung hinzu gefügt, "ihr werdet doch nicht nach Kassel gehen und für die Franzosen gegen die gute Sache und gegen die Russen und euere deutschen Brüder, die und und euch zu befreien gesommen, kämpsen wollen?" u. das. m.

... Diese Mittheilungen schlugen Burgeln und General von Bandt forberte biefe Saat bes Bofen ungemein burch fein Baubern in dem zu ergreifenden Entschluß. — Er ließ balb Infanterie auf bas linke Fulbaufer überfegen, bald ffe wieder jurudholen, um auf ber Landftrage vorzugehen und brachte es hierdurch — gerade wie Baftineller — syftematisch dahin, baß die Leute die Sache ber Frangosen und bes Rönigs gange lich verloren gaben. Sie schloffen nicht ohne Urtheil aus ber Mengstlichkeit des Führers, ber als Bunftling bes Königs bie Berhaltniffe gewiß fenne und ju murbigen wiffe, und aus ben umlaufenben Gerüchten von ben Siegen ber Berbundeten über Rapoleon und fogar der Eroberung Raffels burch die Ruffen, auf die verzweiflungsvolle Lage Jerome Napoleons, wodurch das Mitgefühl für bie Befreiung Deutschlands von dem fremben Joche in seiner gangen Warme und Starte auf einmal erwachte und ben Sag und die bisher niedergehaltene Erbitterung gegen die hochmuthigen Frangofen recht lebhaft in ihrer Bruft erregte, und fie ju ber festen leberzeugung tommen ließ, daß es mit bem Königreich Meftphalen ju Ende fei! - Nur ber gewohnte Behorsam und die Achtung für ihre Offiziere, hielt

bie Mannichaft noch aufammen und ließ, wie wir noch feben werden, wenigstens bod einen Theil Raffel erreichen. And barf bei ber Beurtheilung Baftineller's und Banbt's nicht unberudfichtigt bleiben, daß die Dertlichkeit und bas Terrain für lettern vortheilhafter als für jenen war und baber auch ber Ausgang etwas beffer ausfiel; benn bei bem Bertaufchen bes techten mit bem linken Rulbaufer hatte er vorläufia bireft fo leicht nichts von ben Ruffen zu befürchten und fomite bemnach feiner Aufgabe Raffel raich zu erreichen, ohne erheblichen Umweg Benuge leiften. Satte er fich von vorn herein bestimmt und entschlossen über ben von ihm einzufchtagenden Weg gezeigt und ausgesprochen, gleichviel ob tints ober rechts ber Fulba, und ben langen Anhalt in Minben vermieben, fo hatte er bem nachherigen Nachtmarfth vorate beuat und feinen 3welfel durfte es leiben, daß er bei ber Unwesenheit ber frangofischen Susaren, vor benen fich bie Leute both einigen 3mang auferlegten, ohne erheblichen Werluft Raffel erreicht haben möchte. So aber entschloß er fich endlich erft gegen 7 Uhr Abends, mit ber Infanterie auf bas linke Kuldaufer überzugeben, mahrend bie Ravallerie burch eine Furth über Bonafort die Fulba paffiren follte. Mit bem Dunkelmerben begann num oberhalb Munben auf ber Kahre bas lleberseten ber Infanterie, welche fobann über ben Radwerber am Walbe bes steilen Rabberges bin', auf bem Wege nach bem Wilbhause zu marschirte: Das Wilbhaus und bie babinter liegende Sohe mußten fie icon gang im Dunkeln rottenweise auf schlechten Baldwegen puffiren, auf benen die Leute fast aller Aufficht entbehrten. Sier nun begannen fle fich feinen Zwang mehr anzuthum und ihren Gefühlen frei zu folgen; fie benutten bie Dunkelheit und ben

٠,

Wald, um ihrer Heimath zuzueilen und eine Sache zu verlaffen, wofür ferner zu bienen fie für ein Berbrechen an ih-Die hannoveraner und Braunrem Baterlande bielten. schweiger traten zuerst aus und forberten bie andern zu bemselben Schritte auf; ihnen folgten später bie Seffen, je nachdem fie sich weiter von ihrer heimath entfernten ober Auf ben Wiesen jenseits ber bemerften biefer näher famen. Bobe, sammelte ber Kommanbeur bes 7ten Regiments bie Leute und ließ die Rotten wieder aufschließen, mabrend Beneral v. Zandt nach Wilhelmshaufen vorauseilte, und führte barauf die Infanterie nach jenem Dorfe, wo auch bereits bie Ravallerie eingetroffen war. Um der eingeriffenen Defertion vorzubeugen entfagte ber General einem weitern Nachtmariche. ließ halten, und die Infanterie um fie unter Aufficht zu haben in Scheuern unterbringen, die Mannschaft ber Raval= lerie aber theils einquartiren, theils freilagern und burch biefe auch bie nothigen Sicherheitsposten aussetzen und Patrouillen entfenden; aber ber ermachte Beift ließ fich nicht mehr bannen, die ausgestellten Bosten gingen fort und bie Batrouillen fehrten nicht jurud und eine Nachricht über bie andere traf bei dem Rommandirenden ein, bag Infanterie und Kavallerie zu Dupenden fich entfernten. — Als endlich ber Morgen heran fam, war weit über bie Salfte ber Weftphalen zu Auß und zu Pferde mit und ohne Waffen davon geeilt.

Um kein Aufsehen auf bem weitern Marich und besonders beim Einzuge in Kassel zu veranlassen, wurden die zurückgestassenen Wassen, Montirungsstücke und Pferde 2c. dem Ortsevorstand in Wilhelmshausen zur Ausbewahrung übergeben. Mit dem kleinen Reste der Westphalen und der Eskadron

Garbehusaren setzte General v. Janbt seinen Marsch nach Kassel fort und traf gegen 10 Uhr Morgens baselbst ein \*7, nachdem auch dieser Marsch ihm noch Berluste gebracht. Am stärksten war die Desertion bei dem Bataillon des 7ten Regiments gewesen, das sich beinahe ganz ausgelöst hatte und von 816 Mann kaum noch 200 zurückbrachte. Die wenigen Truppen rücken auf den Friedrichsplatz, um hier mit den übrigen noch vorhandenen Truppen zu lagern.

Auch die Garnison war sehr geschmolzen durch den Ausgang und die Folgen der nachtheiligen Gesechte des vorigen Tages und die auch hier überhand nehmende Desertion. Bei der Chasseurgarde und den Depots der leichten Insanterie überstiegen die Berluste an Todten, Berwundeten, Gesangenen und Deserteuren 2c. dei weitem 3% ihrer frühern Stärke. Auch der Berlust, den die übrigen Truppen durch Desertion erlitten, kann mindestens auf eben so hoch angeschlagen werden \*\*), so daß die Stärke der Besatung, nach mündlichen aus der Erinnerung mitgetheilten Angaden, beim Abschluß der Kapitulation etwa solgenden Bestand gehaht haben dürste, indem sich mit voller Gewisseit hierüber nichts mehr ermitteln läßt, da bei der allgemein eingerissen Auslässeng alle Rapporte, Listen 2c. aus jener Zeit, die zur Grundslage einer Berechnung dienen könnten, sehlen.

1) Zwei Cofadrons (4 Kampagnieen) Che=
vaurlegers etwa . . . . . . . . 100 Pferde.

27 Make 14

<sup>\*)</sup> Niemeier a. a. D. und munbliche Mittheilungen vom Kommandeur bes 7ten Regiments.

<sup>\*\*)</sup> Måndliche Mittheilungen.

35 Der Reft bes Baltalitons bet Chaffeutgurde vonted.

4) Det Reft bes Chaffeurtutabiniet 2 Balditions thu 100 (19)

5) Der Reft bes Bataillone bes Men Regimente pronibult offic

"Sy Gin Depot bee 2ten Regiments Bir in nogogie billyillin Deplit bee Sten Regimentered bon remmi Abfluft 409 Ein Depot bee Bien Reglinente unin neniedire Wodelich ben General Alberteine, in the earth ale ale gen andurent so sunder and to by the definishing - Am Ganzen also, etwa 350 berittengr und ginigen underite tener Kavallerie, 500 Mann Jufanterie und einigen Appile leriffen zc. jund Genehogmen, aus, 250, Mann. ma nenerr ां विenerals शामिनिक्षिक क्षिप्रकार केला कार्यात विकास करें Radride von being Seffeinen ber Dinffer im Rinde Bervotbringent mußte moglichft ha Anibathen gubie Bebotterung ber Stadtum beruhigen und für biebframbfifte Geinbiftinen beffern Beift bei beir Druppen wieder au Veweden id Co ibuibe bas Gerücht verbreitet und mit Zuverläffigfeit verfichert, ber Ronig, ber nur ungefähr 3 Stunden von Raffel bie Racht

zugebracht habe et webbg eine bermeitabt fentfilliter ? : Enb' ba Geruchte vom Bieberkommen iber Auffein mit venftinftig Macht umliefen, die wahrscheinlich bund bast Zinnichgehen bist tleinen auf die Arolfer Stielle geschichten Roladen Ditachemenischeranlaßt sein mochten, weil man fic ver beit Hollandischen Thor gesehen haben molte; so erließ General Allix folgende Befanntmachung im Moniteur pom 29. September:

"Ginige hundert Cofeden erschienen gestern por ber Stabt, wurden aber bergeftalt empfangen, daß ihnen bie Luft vergeben mußte, wieder zu fommen. Nach beträchtlichen Berlufte flüchteten fie fich wurch bie Bolber. w.

Die' Rube ber Stadt ift feinen Augenblick unterbrochen worden und die Einwohner sowie die Truppen haben fich vollfommen gut betragen."

Dagegen unterließ er obgleich er miffen mußte, haß die Ruffen immer noch bei Melfungen ftanden und also ftundlich wieder erscheinen fonnten, jede Boranstalt gur Vertheipigung ber Stadt. Bei der befannten Tuchtigfeit und Energie des Charafters, ben General Allir befaß, ift es baffer mehr als währscheinlich, daß er bei dem Bestand der Garnison und ber Geffichtlifg bet Tribpen, und bei bem Geffie ver Bevon geringen auf gebrande geben bis fest außer einigen geringen Erzeffen am Elige vorher noch Rentitt ruflig geblieben mar maben bed manche Andentung gegeben hatterendaß fle eine Beschiebung ben Stadt nicht gleichgiltig und mit Rube ansehen merber-neine ernftliche Bertholbinung wohl nicht für durchführher gehalten haben mag. Denn daß untersotze Maillenbahnusing Berhad angelegtungerben follte and atteb

das Te lico i ekentet und mit Zuverlässäeit verkichere 10 60

<sup>\*)</sup> NiemeleriaPaniDi andrie 14

Glauben, ale ploplich gegen 1 Uhr Mittage, wie ein Lauffeuer fich bie Runde burch bie Stadt verbreitete - "bie Anffen find wieder ba, fie tommen ans ber Gahre" --und alles auf ben Friedrichsplat und in die Bellevue strömte. um ben Anmarich ber Rosaden aus ber Sobre auf ber Rurnberger Strafe zu beobachten. Anfanalich waren es nur einige schwache Trupps, benen bald barauf eine große Rolonne folgte \*). General Allir, von diefem Anmaride ichon früher unterrichtet, ließ alsbald bie Thore fperren und befegen, besonders das Leipziger Thor durch die Chasseur = Rarabinier= Rompagnie, welche beim Zandtschen Rorps gewesen, beren Bestand noch am starkften war und ber man am theisten trauen ju fonnen vermeinte. Die Fuldabrude warbi burch Padwagen aus bem Zeughause verrammelt und babinter auf ber Brude 1 Ranone aufgefahren und die Brude wieder, wie am 28sten, mit den nicht berittenen Barde Susaren befett, benen einige westphälische Infanteristen zugetheilt waren. Beneral von Schlotheim, und unter ihm Obersthieutenant von Stodmeier vom Generalftab, tommanbirten und leiteten bie Bertheibigung. — Die beiben auf bem Weinberge fiehenden Geschütze wurden noch vor dem Friedrichsthor: aufgestellt, ifo daß hier nunmehr 4 Kanonen standen, und hinter den Wachthäusern und den Mäuerchen rechts und links berfelben, ber Reft bes 7ten Infanterie = Regiments, eine geringe Abtheilung . der Chaffeurgarde und die unbedeutenden Refte ber Infanterie, welche nach Besetzung ber Thore übrig geblieben waren. Diese Aufstellung hier am Friedrichsplate konnte nur zum

<sup>\*)</sup> Niemeier a. a. D.

ben Obersten von Barnisow und die Rittmeister Fabeti und von Arnim 2c.\*), aus den Uebergegangenen, den Gesangenen und den aus allen Gegenden herbei strömenden Patrioten ein Infanteries Bataillon in der Stärke von 300 Mann bilden \*\*), dessen Mannschaft später nach der Kapistulation der Stadt Kassel zum größten Theil zu dem Bastaillon der englischs deutschen Legion trat, welches von dem Major von Dörnberg angeworben wurde.

Der 30ste September 1813 sollte endlich über ben Besitz Rassels und über das Schickfal des Königreichs Westphalen eine bestimmte Entscheidung geben; die Kavallerie Ezernischesse, die sich durch eine 24stündige Ruhe erholt und durch die 10 genommenen Geschütze verstärft hatte, war zu neuen Unternehmungen bereit; und so brach das ganze Korps den 30sten Worgens wieder nach Kassel auf, in der frohen Ueberzeugung, daß ihnen nunmehr der Ruhm von dessen Erosberung nicht entgehen werde.

Die Bewohner Kassels singen schon an, bem Glauben Raum zu geben, baß biesesmal burch bie Russen nichts mehr zu hossen sei, da vom Mittag bes 28sten bis zum Mittag bes 30sten, also in 48 Stunden, keine Kosaden sich wieder hatten seben lassen und die umlaufenden Gerüchte von deren Erscheinen hier und da sich nicht bestätigt haben sollten; man schenkte daher auch den Aussagen verschiedener Landleute den 30sten Morgens, daß sich Kosaden in vermehrter Zahl in den umliegenden Dörfern auf dem rechten Fuldauser gezeigt und von einem starten Korps das im Anmarsche sei, wenig

<sup>\*)</sup> Berliner Rachrichten M 122 vom 12. Oftober 1813.

<sup>\*\*)</sup> Rach Mittheilungen von Czernicheff.

einige Zeit, bevor die Ruffen eine lebhafte Kanonade aus ber auf dem kleinen Forst aufgefahrenen Batterie gegen den Friedrichsplatz eröffneten, die Allix aus den hier stehenden 4 Geschützen rasch beantworten ließ. Die tuffischen Kugeln brausten durch die Zweige der Lindenbäume oder stricken über den Friedrichsplatz, wodurch einige Leute getödtet und verswundet, mehrere Pferde der Chevauxlegers erschossen und verschiedene Haufer beschädigt wurden 49.

Die Burger, die fich bis jest ruhig verhalten und schon beim Beranruden ber Ruffen ben General Allix mit Bitten und Borftellungen befturmt hatten, bem Reinde bei einem neuen Angriff auf die Stadt, zur Schonung berselben, boch feinen Biberstand zu leisten und zu kapituliren, ba bei den maureichenden Mitteln zur Bertheibigung eine Behauptung berfelben boch nicht möglich und die Stadt mur einer großen Befahr ausgesett werbe, wiederholten jest bringend diese Bitte, erhielten aber auch diefes mal die ihnen sthon ertheilte Ant= wort: "er habe ben Befehl, Kaffel bis auf ben letten Mann zu vertheidigen und werbe bemfelben punktlith nach zu kommen wiffen" \*\*). Diefe Antwort, welche bald ber Burgerschaft bekannt wurde, bas zunehmende Keuer der Ruffen und die jest wirkende Drohung, welche einige ruffische Offiziere bei ihrem Abauge am 28ften geäußert haben follten: "fie hatten geglaubt, man wurde fie in Kaffel als Freunde empfangen. ba biefes aber nicht geschen fei, so wurden sie bei ihrer Ruckehr schon die Stadt bafür buffen zu lassen wissen" +);

<sup>\*)</sup> Niemeier a. a. D. und mundliche Mittheilungen.

<sup>\*\*)</sup> Niemeier a. a. D:

<sup>†)</sup> Desgleichen.

Iwed haben, ben Ruffen zu zeigen, baß es in der Stadt an Infanterie zur Vertheidigung nicht mangele, weil sie der Bertheidigung direkt keinen Augen gewähren konnte, indem hier kein unmittelbarer Angriff zu erwarten stand, auch die Ste Chasseur Rompagnie die Jugange der Aue des setzt hielt. Sie stellte daher die Leute mur unnöthig dem russtischen Feuer dloßt, während die Kavallerie, — Chevaur-legers und Garde Hufaren — welche in der Lindenallee an der Südseite des Friedrichsplates hielt, um sie dem russtischen Feuer zu entziehen, von Allir später in der Karlöstraße ausgestellt wurde. In dieser Ausstellung harrte man des weistern Beginnens der Russen.

Alles war in der größten Spankung, mittlerweile rudten die Russen: ruhig näher und marschirten auf dem Forste
auf, während bereits ihre Plänkler, die dis zur Fulda
streiften, mit den gegenüber auf dem Damm (zwischen Aue
und Fulda) stehenden Chasscurs einige Schüsse wechselten \*),
und auf dem kleinen Forste eine Batterie von 13 Geschüßen,
dem Friedrichsplatze gegenüber, aussahren ließen \*\*). Czernichest
richtete auch dieses mal seinen Hauptangriss vom rechten Fuldaussen aus auf die Stadt, um sich in jedem Falle einen
sichern Rückzug zu bewahren, indem er nur ein RosadenRegiment auf dem linken Ufer, auf der Frankfurter Straße,
gegen Rassel vorgehen ließ.

Die Ruffen hielten sich anfänglich ruhig und trafen bie Anordnungen jum Angriff auf die Stadt; auch Allix fühlte sich nicht bewogen den Kampf zu beginnen und so verstrich

<sup>\*)</sup> Munbliche Mittheilung.

<sup>\*\*)</sup> Desgleichen und Niemeier a. a. D.

maffe jaufilbem alffigdiern Martteimmenmehr angebäuft und jum, Theil mit Menten and Miftgaboln 2013 bewaffnett und fielen jest maufig die Radricht pon bem Borgange jami Ehor. über bie Bertheibiger ber Brude her. Die Sufaren ten wundet ohne Wiberstand entwaffnet, und michandelt, die Nerraums lung ber Brude weggeraumt und mit lautem pobierrad bis Ranone ben Ruffen por dem Thoro entaggen gefahren . mabe rentitiber auf dem Markt flehende Aultermellen in die Kulba gestürzte wurde. Die Ruffen, befettenniett: bachickhorp und bie gange Stadt ftand ihnen von biefer Weiteloffenist bid 200 Die Kanonabe vor bem Friedricheplat bauerteminbeffen lebhaft fort ohne jedoch erheblichen Schaben angurichten gants baselbit bei bem General Allix die Melbungsvomsden illems fälleniguf, ber Brude und am Thor anlangte und ibagibeibe michtige Stellen in ben Sanden ber Ruffen fich befandent er bafahl, fofont bem. Mujor-von Melbemu mit::einem Aheiloves Reftes wom 7ten Regiment und ber baneben fiebenbem geringen Abtheilung von ber Chasseurgarde "bahin zu eilen und bie Ruffen wieber aus bet Stadt gurudigu brangent Bor Majon trat ben Maria babin fagleich an ze boch tiefen bie Chaffeure fcon am Steinwege, mo bas Bolt fin mit einem Humah empfing, auseinander mit den abrigen Trubven founte v. Meibom den Marich, wenn auch mit Mühe, boch ohne Anwendung von Gemalt, durch bie immen mehr juftrömenbe Balksmaffe fortseben und es gelang ihm die Fuldabrude zu paffiren. Erft in ber Rabe bes Thores fließ er auf die feindliche Infanterie \*) welche baffelbe basopt hielt, er ließ auf dieselbe fofort ein Massenseuer gebengeburch bessen Wir-

<sup>\*)</sup> Das in Melfungen gebilbete Bataillon:

tung und einen entschlossenen! Bajonetkangels es ihmt gelang, die seindüchenkusterie zu werten, das Whot wieder zu nehe men, zuostkließen und sowieterdielsk verlunken. Da jedoch die Russen hier gestalteten, zu vertennimlen. Da jedoch die Russen hierauf dies Thurnheftig aus Kansonen beschoffen und ftauf deschähtigten; so das estischen Angendlich zu sertrümmern droher, auch die Ansterneuftadt immer mehr sich mit tobenden und wälltenden Menschien kanfallte, so sah sich von Meisden gewölkigte unweinum doppetten Angeist hier zu entgehen, sich die hinter die Fuldabräcke zurück zu ziehen und deren Bersammlung nson gut wie sthainlich wieder herzustellen. Iwar drangens unch schien die stobenden Volkmassen an; und die Russen gerist zur unternehmen, und sowurde die Brücke behauptet.

Beiodiefer; fichon min Aeußersten getriebenen und in offene Gewalt übengegangenen Stimmung ber Burgerschaft, Die fich nur von bem ruhlgen Theil berfelben mit Dlühe von weiterer Thatlichkeit guruch hatten ließ, wurde die Lage Allix immer bedenklichen, ba mit biebem Augenblick auch die geringe Buvorlässigfeit ber wenigen Truppen noch mehr fcmand. Ueber ben Entichluß, beit er ju faffen hatte, fonnte er nach den Borgangen an der Kuldabrude nicht mehr in 3weifel sein und da en feine Hulfe mehr von Außen zu erwarten hatte und überhaupt eine hartnäckige Bertheibigung, wie angegeben, nicht in feiner Absicht liegen konnte, vielmehr diefe nur auf eine möglichst gunftige Kapitulation gerichtet fein mochte, um die vielen Frangosen; Die noch in Rassel anwesend waren, der Gefangenschaft zu entriehen und ihr Gigenthum ju retten; fo gab er scheinbar ben Bitten und bem Drangen ber Burgerschaft zu fapituliren nach, worin ihm jedoch Geten Armenfelde auf, um baselbst die Antwort Czernichesse abzuwarten.

Die Rachricht, daß unterhandelt werde, verbreitete sich wie ein Lausseuer durch die Stadt und da gleichzeitig das Feuer gegenseitig eingestellt wurde, so brachte ste allgemeine Freude hervor und beruhigte allmählig die Bevölkerung von der Besorgnis, die Stadt bei einer gewaltsamen Eroberung einer Plünderung ausgeseht zu sehen, und mit gespeinnter Erwartung sah man dem nun dalb bevorstehenden Einmarsch der Besteier entgegen.

Allix, der sein Hauptquartier sein den 28. auf dem Rathhause der Oberneustadt aufgeschlagen hatte, begab sich jedoch wiesder dahin zurück, als Oberst v. Benkendorf mit den Bedingungen unter denen Czernichess eine Kapitulation zugestehen wollte, duselbst eingetrossen war, um durch selbst geleitete Unterhandlungen, zu denen er den Eskadronches Ritter Davon de la Contror bestimmt hatte, günstigere Bedingungen zu erhalten als die von dem russischen General ihm gestellten.

Bon tussischer Seite waren zu ben Berhandlungen bemt Obersten Baron v. Benkendorf noch der Oberstlieutenant Graf v. Balmen und der Major von Dörnberg beigegeben, denen es nach einigen Biderstrebungen von Seiten des Generals Allir gelang, die nachfolgende Kapitulation zur Uebergabe der Stadt ganz so wie sie Czernichess wergeschrieben hatte, abzuschließen, welche von demselben wie nachsolgt, genehmigt wurde. Art. 1. Bewilligt ist der Abmarsch der westphälischen und

französischen Truppen biesen Abend mit Waffen und rein inistairischem Gepäck, seboch mit Ausnahme der Kanonen.

Art. 2. Die Stadt wird diesen Abend noch in ihrem gansen Umfange durch die kaiferlich ruffischen Truppen befest.

- Art. 3. 11m die weftphällichen und französischen Empben gegen etwaige Anfalle ber auf allen Strafen umberfcmarmenben Rosaden Detachements auffchiken, wird ein Rosadenregiment fie 2 Meilen weit über Raffel binaus abealeiten, order in a supre affordance on alle all konst
- Art. 4. Die Mitglieber bes biplomatischen. Korpst und bie Individuen vom Civilftande, fonnen morgen underibere morgen Freipaffe erhalten, jum fich bahin gu begeben, mohin es ihnen beliebt. 11 er i de pontremen
- Art. 5. Alles, mas nicht heute Abend unter ruffichere Beme beginng abgegangen fein, fondern fich auf der Strafebefinden wird, fo wie auch alles fonigliche Gigenthum. ... bas man aus der Stadt ichaffen möchte, foll ale aute Beute betrachtet werden. 1 6 6 6 1 15 1 15 1 1 L
- Art. Gen Die Rollsiehung biefer Rapitulation foll innerbaft 2 Stunden Statt finden.

Beschehen zu Raffel .. ben 30. September 1813, halb Sieben Uhr Abends. I was an a of the

Raifers aller Reußen.

Im Namen Sr., Ercellenz des In Vollmacht Sr., Ercellenz, bes Srn, Generale v. Czernicheff, Seren General-Rommandanten Baron C. v. Bentenborf, en Chef ber westphalischen Trup-Dberft in ber Armee bes pen, ber Ritter Danon be la Contrée, Esfadronschef.

Gefehen und genehmigt: 3.34 Gefehen und genehmigt: Der General Czernicheff. Der, Divisionsgeneral Allir. Allir unterschrieb diese Bebingungen bei beginnender Dunfelheit mitten auf ber Strafe vor ber köllnischen Thormache im Laternenschein, auf einem Schemel sigend. Wie hohe Beit es aber für ihn gewesen zu kapituliren, und daß er fast ben letten Moment baju abgewartet, follte ihm noch mahrenb der Unterhandlung auf eine höchst unangenehme Weise be-

merklich werben. Die schwache Banben ber Disciplin hatten sich wie zu erwarten kand, bei ber Rachricht, bag unterhandelt werden solle, rasch gang aufgelodert und bereits soweit geloft, daß die wenigen Truppen, auf beren Berläffigkeit man glaubte allenfalls noch bauen zu können und benen bie Bewachung ber Thore anvertrant worben, biefe Bosten verließen und fich in die Stadt zerstreuten, so daß die Ruffen eigentlich nur nothig gehabt hatten, durch die Thore einzumarschiren, um bie Stadt in Befit zu nehmen. Denn mabrend noch die Bevollmächtigten auf dem Rathhause unterhanbelten, ritten 50 - 60 Kosaden, ohne auch nur im minbeften angehalten zu sein, zum Frankfurter Thor berein und schwenkten vor bem Hauptquartier bes Generals Alliz auf \*). Allir war außer sich und beklagte sich bitter bei Benkendorf über Bruch bes Waffenftillstandes, ja brobte fogar bie Unterhanblungen abbrechen zu wollen. Benkenborf durchschaute gewiß die Urfache ihres Erscheinens und die ohnmächtige Buth Alliren's, ließ aber die Kosaden sogleich wieder die Stadt verlaffen, und bie Rapitulation wurde abgeschloffen. Raum war fie bekannt geworden, so schwand endlich ber lette Reft von Aurcht, der die Leute noch bei ihren Kahnen gehalten hatte; Offiziere und Soldaten eilten fort ober suchten in burgerlicher Rleibung fich ber Aufmerkamkeit zu entziehen; alles war in ganzlicher Rur die wenigen Truppen, die Alle bei fich Auflösuna. hatte, waren noch geschlossen. Mit biefen marschirte er ber Rapitulation zufolge um 7 Uhr Abende über Kirchbitmold auf der Wolfhager Straße nach Arolfen hin ab, wohin ihm ber größte Theil ber frangöfischen Beamten folgte, unter ihnen

<sup>\*)</sup> Münbliche Mittheilung eines Angenzengen.

auch ber Kommanbant, General v. Schlotheim, General v. Zandt 2c. Da aber die Kapitulation sowohl, als deren In-halt nicht öffentlich bekannt gemacht, auch den Offizieren nicht mitgetheilt worden war; so blieben von diesen beim Abzuge Allirens viele zurück. Den abmarschirten westphälischen Truppen, welche sich jedenfalls schon dis zur Gränze verlausen haben würden, stellte Allix frei, mit den Franzosen weiter nach dem Rheine hin, oder nach Kassel zurückzugehen; mit wenigen Ausnahmen zogen die Meisten das letztere vor und kehrten nach Kassel zurück.

"Der Sieg war vollständig errungen und übertraf fast die kühnsten Erwartungen bes Siegers. 30 Geschütze, eine Menge Betleibungs - und Bemaffnungs - Gegenftande, faft 2000 Befangene. von benen bie Sälfte Krangosen (mit Burechnung ber vorgefundenen Kranken in ber Charitee) und an 1000 Mann Ugbergegangene, maren die Ruhmeszeichen bes Sieges; bie wichtigften Militat - Etabliffements in ben Sanben berfelben alle höhern Behörden aufgeloft, alle Depots und bie Saustruppen bes Ronigs ganglich gersprengt, teine Rampagnie Soldaten mehr geschloffen im Lande - bie nahrende Quelle ber Armee in Sachsen pollftandig pernichtet - und biefes alles mit verhältnismäßig fehr geringem Berlufte ber Sieger, Die, außer bem gebliebenen Oberften Babrigga, nur 70 Mann an Tobten und Bermundeten gablten #). Wie groß ber Verluft an beiden bei den Westphalen gemefen, läßt fich nicht ermitteln, ba alle Angaben barüber fehlen: boch foll er, nach Erzählungen von Augenzeugen, bei weitem bedeutender gewesen fein.

<sup>\*)</sup> Mittheilung von Czernicheff.

Der Jubel über ben gludlichen Ausgang bes anfänglich für Kaffel fo bebenklichen Kampfes und ber bevorstehende Einzug ber Ruffen, hatte sich icon vor bem Abmarfch ber Kranzosen überall tund gegeben und außerte fich auch thatlich im Berabreißen ber foniglichen Zeichen und fprubelte vollends über, als endlich die frangösischen Behörben bie Stadt ganglich verlaffen hatten. Noch am Abend strömte ein großer Saufen junger Manner, getrieben von ihrem glubenben Saß gegen Napoleon, auf ben Königsplat (Place Napoleon), um beffen Bilbfaule, die auf bem in ber Mitte beffetben befindlichen Springbrunnen ftand, im Triumph herabzustürzen; boch wehrten russische Offiziere biesem Beginnen, konnten aber nicht verhindern, daß die ganze Rase und der rechte Arm halb, abgeschlagen wurde. Was hier an jenem Abend in leidenschaftlich aufgeregtem, übersprudelndem Rationalhaß, gegen die Statue eines Mannes unternommen wurde, ber Bolf und Land in jeder Weise thrannisirt, geringschähend behandelt und erniedrigt hatte, haben nachher felbst Deutsche\*), als Robbeit der Deutschen verbammen wollen. — Es war freilich ein Kunstwert Canovas, aber bem Bolke nur ein Marmorblod: bem Vaterlande und ber Vaterstadt ber Befler'sche hut, ber jum Sohn ihnen dahin gestellt worden, während die Frangofen die schöne toloffale Marmorstatue bes Landgrafen Friedrich vom Friedrichsplat herabgenommen und in einer Ede in einem Stall ber Boftgebaube, unbeachtet bem Berberben übergeben hatten. Darüber flagt niemand auch barüber wird eben kein Berbammungsurtheil ausgesproden, daß Rapoleon mit ruhiger Ueberlegung, aus reinem

<sup>\*)</sup> Unter anbern auch von Schlieffen a. a. D.

Haginand Bandalisous "beinfelnemi Abyuga voni Mostan ben aften liner Art info heftenbetrene Laner in in leite in the liner in t die Buffinspragen lies -wahrenfolwenigt, dassidie Parisonalitä nachabemaCindugersder: Allierten draus seigenden Antried Kondo anlengen a pum ihre Statut ihred diskurla en Albanthen a Rameleons acros der Bendonflanisdigewaltfams heitenter du reifen und hieren gund furch eine Mache Weie fam Kufefter Saide asimente indainites exabrucarillates from andernaufflickeste proformiens (4-30881) beharf, wahl keiner: Frage; aufl welcher Seite biffarente Robbeit wat , und wennibiribeutfofen Infe felgujing dan Aufmallung obie Bilbfäulenihred Tavannen den trämmern wollten icht verdienen fierdeshalb ebenonech keinen fordanten Labelam Bares mare zu wünfden rembileine Barharefingewesenmi baß siemmitodem Abbilde Buonabaries alles Transitifice hämen num Bande hinausgeworfen Abbinuduwife bie franzöllichen Wolfennungenwidtebis muf bem Beutigem Eng Mangarin grofen i noch ihregell giberell giberell groch ihreden und ifed ige tendiminadem wiffen und als basartige Geschwüre an allem Deutschen magen auch fressen und bie Enheinuntergrafen und genflögen. Aben for wenig möchte od eine Barbargiogeweson fein Amenn Deutsche aund Ruffen in Baris bie Bruden von Aufterlig, und Benge in bie Luft gesprengt und den geftoblenen Chafferiniederienominen hätten: Deutscheinnd Aussen maren als Sigger großmuthin les Frangsten wären edian ihner: Stelle unde waren edinichtigewofen. It Diei-Berbundeten hatten bes eingebentufein follen Im Freilich wurden ab jenem Abend in Raffel folde Tabel nund: bergleichen meltburgerliche Unfichten und, Meinungen giber foge Beginnen: bed Bolfes im allgemeinen Jubel nicht laut, fie tauchten erft fpater in ben matten, farb = und gefühllosen Seelen einiger Rosmopoliten auf,

benen Vaterland und Volksthum die Brust nicht zu erwärmen vermag — an jenem Abend aber burchglühte dieses Gefühl jedwedens Brust und mit Vergnügen, aus eigenem innern Drang, erleuchteten viele ihre Fenster, hinter welche sie früher so oft gezwungen Lichter stellen mußten, um ihre Thränen und ihren Kummer über die Schmach des Vaterlandes hinster außerm Schein und Glanz den Napoleonisten zu verbergen.

Der Einzug ber Ruffen und die Besetzung ber Stadt, welche nach der Kapitulation noch am 30sten Abends Statt finden follte, erfolgte jedoch bis auf einige wenige Boften nicht, sie bezogen vielmehr auf dem Forste ein Freilager und nur einzelne fleine Saufen famen in die Stadt, um von ben Behörden die Verpflegung der Truppen im Bimacht zu erlangen \*). Erft ben 1. Oftober, nach einem feierlichen Bottesbienste auf bem Forste, hielt Czernicheff unter unendlichem Jubel bes Bolfes, bas ihn als feinen Erretter und Befreier begrüßte, seinen feierlichen Einzug in Kassel, wo er bas bamalige Berlepsche Saus in ber Bellevue bezog und bas fonigliche Schloß und die königlichen Zimmer unberührt und alles in ber vorgefundenen Ordnung beließ. Bon ben vielen Roftbarfeiten, die er vorfand, nahm er nur bas fcone Bilbniß einer Schwester Napoleons und bas bronzene Tintefaß bes Hieronymus für feinen Raifer mit fich, welches lettere fich noch jest in ber Eremitage bei Betersburg befindet \*\*).

Czernicheff übersendete noch an demselben Tage die Schlüfsel der Stadt Kassel an den General Graf von Winzingerode, unter dessen unmittelbarem Befehl er bei der Rordarmee stand, wobei er diesem über den Ersolg seines Unternehmens berichtete:

<sup>\*)</sup> Miemeier a. a. D. und Moniteur.

<sup>\*\*)</sup> Michailoweth = Danileveth a. a. D.

## Herr General!

"Ich habe die Ehre Ihnen andei die Schlüffel der Stadt Rassel zu übersenden. Die Wegnahme dieser Residenz war das Resultat der Eilmärsche meines Detachements mitten durch Engpässe die man für unwegsam hielt und durch seindliche Truppensorps, die ich umgangen habe. Vor Rassel angelangt, haben meine Truppen drei ruhmvolle Gesechte bestanden, ihr Resultat war 10 auf dem Schlachtseld eroberte und 17 in der Stadt erbeutete Kanonen, so wie mehr als 1000 an den zwei ersten Tagen gemachten Gesangenen."

"Hier folgt, herr General, die Erzählung meiner Dperation bis zu diesem Augenblicke. Am 12/24. ging ich von Eisleben ab und begab mich ben 13/45. nach Rosla, ba ich Radricht befam, bag ber General Baftineller mit 1200 Mann Infanterie, 800 Kuraffiren und 2 Kanonen bei Beiligenstadt war, um Kaffel zu beden und die dahin führenben Enghäffe zu besetzen; so veranlaßte ich zu Nordhausen, wo feine Borvoften fich befanden, einen unvermutheten Allarm und warf mich schnell über Sondershausen nach Müblhausen. Dieser Marich, mitten burch Berge und auf bioher für Geschütze für unfahrbar gehaltenen Wegen, koftete uns viele Mühe und Beschwerden, endlich zu Mühlhausen am Morgen ben 15/27. angelangt, bin ich in einem ununterbrochenen Marich bis vor die Thore Raffels gerudt. Meine Bewegungen waren fo geheim geblieben, bag ber General Bastineller auch nicht die geringste Ahnung bavon hatte; ber Ronig, welcher fich ju Raffel befand, erfuhr fie erft 2 Stunden vor meinem Eintreffen. Den 16/28. um 5 Uhr Morgens marichirte id auf Bettenhausen, nachbem

ich mein Korps in brei Detachements getheilt hatte: bas erfte aus 500 Reitern bestehend und vom Dberften Benfendorf angeführt, follte die Fulba bei Riederzwehren durchschwimmen, um die Frankfurter Strafe zu besetzen und die Stadt von diefer Seite ju allarmiren; bas zweite Deta= chement, aus ben Rosaden = Regimentern Blafoff und Grefoff bestehend, unterftust von 2 Schwadronen Ssum = Su= faren, hatte Befehl, die feindlichen Bataillone und die Batterie aus 6 Geschüten anzugreifen, welche fich zu Bet= tenhausen befanden. Der Rest meines Korps bilbete bie Referve, bereit dem General Bastineller, der aus Seiligenstadt ben Tag vorher fich auf Wigenhausen bewegt hatte. fich entgegen zu ftellen. Alle meine Anordnungen wurden mit dem beften Erfolg ausgeführt. Der Dberft Babriaga warf mit Ungeftum bie zu Bettenhausen befindliche feindliche Mannschaft und die tapfern Blafoffichen Rosaden, so wie bie Schwadron bes Oberftlieutenants Raschanowitsch von Ifum-Sufaren, haben trop eines mörberischen Klintenfeuers fich in einem Augenblide ber 6 Geschütze bemächtigt und 500 Gefangene gemacht."

"Dieser glanzende Angriff hat uns den tapfern Oberst Babriaga gesostet, welcher von 2 Kugeln in den Kopf gestroffen ward. Der Berlust dieses Offiziers, von einem seltenen Berdienst, wurde vom ganzen Detachement bitter beweint; sein Tod um die Wette, durch seine Husaren und durch die Giroffschen Kosacken gerächt. Nachdem sie sich der Borstädte bemächtigt hatten, stürzten sie mit größter Wuth in die Stadt; ihr Angriff wurde durch meine Geschütze trefslich unterstützt, welche sogar in den Straßen der Stadt eine Kanone demontirten, die später dem Keinde

auch abgenommen wurde. Ein bichter Rebel ber bis 2 Uhr Nachmittags anhielt, verhinderte uns bas Errungene mit berfelben Schnelligfeit zu verfolgen, woburch ber Reind Beit gewann, bie Saufer ju befegen und bie Stadtbrude ju verrammlen. Da ich meine Kavallerie nicht länger einem fehr mörberischen Keuer aussegen wollte, so jog ich sie aurud und begnugte mich einige Granaten in Die Stadt zu werfen, jumal ale die Kavallerie des Generals Baftineller fich über Almerobe nach Kaufungen begeben hatte und meinen Ruden bedrohte; berfelbe hatte bereits ben Boften verbrangt, welchen ich an letterm Orte gelaffen hatte, weshalb ich mich genöthigt fanb, bas Regiment Siffoeff aus meiner Reserve gegen ihn zu entsenden. In dem nemlichen Augenblick versammelte ber König, welcher burch meinen Ungriff auf bas außerfte in Schreden gefest mar, feine 2 Garde = Bataillone und 1000 Reiter, um fich jum Frankfurter Thor hinaus zu retten. — Derfelbe Rebel, ber es verhindert hatte, mich ichon bei meinem erften Angriff ber Stadt zu bemächtigen, verhinderte auch ben Dberften Benfendorf, ben Bewegungen bes Keinbes genau zu folgen, indessen so sehr er auch durch bas wohl unterhaltene Keuer feiner Infanterie beschäftigt war, so gelang es ihm boch, fich auf 4 Schwabronen leichter Reiterei ber Garbe ju werfen, die den König auf seiner Klucht schützen follten. Sein Angriff war so ungeftum, daß tein Mann dieser Truppen entfam und Oberft Benkendorf machte 250 M. und 10 Offiziere zu Gefangene. Da ich vernahm, daß der Ronig, por Berzweiflung weinend, unter bem Schute bes Rebels entflohen mare, bag außerbem die Infanterie in ber Stadt die Thore und die Brude verrammelt hatte, daß

Münden besett war und daß ber General Bastineller babin manovrirte, um mich an ben Fluß zu treiben; fo glaubte ich burch einen nachtlichen Marich auf Melsungen mich . mit allen meinen Kräften auf ihn fturgen zu konnen. Gludlicher Weise lofte fich aber biese Schaar, in ber Meinung bie Hauptstadt sei eingenommen, fast von selbst auf. Sunbert Reiter bie zu ihrer Verfolgung entsenbet wurden. fanden eine so gunstige Gelegenheit die Kurasstere anzugreifen, baß fie 20 Mann und 2 Gefchüte in ihre Gewalt bekamen. Die Wirkung unserer Erscheinung vor Kaffel und die Flucht bes Königs war eine folche, daß beinahe alle Mannschaft, die er bei fich hatte, auseinander ging und fich an mich anschloß; ich benutte biese gunftige Stimmung, und nach einer ihnen von mir gehaltenen Anrede willigten mehr als 300 ein, mit mir auf Kaffel zu marschiren. Ich verband mit dieser Infanterie, beren Kommando ich bem Dberftlieuten. Barnifom anvertraute, eine Schwabron Dra-: goner die ich absiben ließ; der Hauptmann Kabeck und ber Lieutenant Arnim organifirten biefe neue Infanterie; ju gleicher Zeit benutte ber Artillerie-Rapitain Lischine, ber meine Gefchüte fommanbirte, bie bem Feinde abgenommenen in folder Beife, bag ich im Stanbe war über 13 Be= ichute zu verfügen. Während meines Aufenthalts in Melfungen hatte fich die Raffelsche Befatung burch bas 7te Linien = Regiment und mehrere Kavallerie = und Infanterie = Depots aus ber Umgegend verstärft, in Kolge bessen ent= foloß ich mich meine hauptanftrengungen auf bem rechten Kuldaufer zu machen, um mir in jedem Kall einen fichern Rudzug zu bewahren, indem ich mich darauf beschränkte, auf bas linke Ufer nur ein einziges Rofaden = Regiment

zu entsenden. Alsbald nach meinem Erscheinen vor Kaffel ließ ich die Stadt burch meine 13 Geschütze, worunter fich 4 Haubigen befanden, beschießen. Die Kanonade bauerte 2 Stunden, nach Berlauf beren mein rechter Flügel, ben ber Oberst Benkendorf tommandirte, das Leipziger Thot erbrach, baffelbe mit Infanterie befette, und fich einer Ranone bemachtigte die es vertheidigt hatte. Seche feind= liche Geschüte antworteten auf bas Feuer meiner übrigen Batterie, welche ber Stadt fehr ichabete. Der Abend war ju fehr herangerudt und die Strafen ber Stadt ftart verrammelt, als bag eine handvoll Infanterie bie mir ju Bebote ftand, hatte eindringen können, ich entschloß mich beshalb, fowohl um meine Mannschaft zu ichonen, als auch um die Stadt vor unvermeidlicher Blunderung zu bewahren, ben Kommandanten, Divistonsgeneral Allix aufzufordern, mir die Stadt mit feiner gefammten Artillerie ju überliefern, indem ich ihm nur erlaubte, feine Waffen und bas rein militairische Bepad mitzunehmen. Ich füge hier bas an bemfelben erlaffene Aufforberungsschreiben an; in feiner Antwort willigte er zwar ein, mir bie Stadt zu übergeben, fügt aber folgende Bedingungen bingu: 1) Mir diefelbe • erst übermorgen zu überliefern. 2) Seine Artillerie zu behalten. 3) Die königlichen Obrigkeiten beizubehalten, fein Eigenthum und bie Angestellten zu achten. Ew. Ercellenz werben hierneben auch die Antwort finden, welche ich dem beshalb zu mir gesendeten westphalischen General übergab. Den Oberften Bentenborf beauftragte ich, die bem Feinde vorgelegte Rapitulation in meinem Namen zu unterzeichnen; nach vielem Berhandeln gelang es ihm endlich, folche jum Bollzug zu bringen. So eben ift General Allix mit feiner

Mannschaft, unter Begleitung eines Rosaden = Regiments. aus ber Stadt gezogen, alle westphälische Mannichaft löft sich in diesem Augenblick auf und meine Truppen sind völlig im Besitz ber Hauptstadt. Der Jubel und die Aufnahme ber Bewohner übertrifft fogar benjenigen, ber uns in Berlin begegnet ift, eine große Menge bieten fich an. mit mir zu marschiren, ich werbe suchen, biese Gefinnung ju benuten, nach ben Mitteln, welche mir bie Beughäuser biefer Stadt barbieten werben, beren Sulfequellen ich jeboch 'noch nicht kenne; auf jeden Kall werde ich hier zwei oder brei Tage verweilen muffen, um bas fonigliche Eigenthum auszumachen und um Maßregeln zur Wegschaffung ber Trophaen dieser Expedition zu nehmen, wenn ich jedoch in ber Stadt einige Taufend Gewehre zu fammeln vermöchte, so wurde ich mich entschließen, meinen Aufenthalt hierselbst ju verlängern, um glanzende Legionen zu bilden und die öffentliche Begeisterung, so wie die jetige gangliche Auflösung bes Rönigreichs nach biefer Expedition zu benugen. Mein Berluft in biefen verschiedenen Gefechten ift ziemlich beträchtlich, außer bem Oberften Bädriaga ber getöbtet worden ift, hat der Oberstlieutenant Raisty eine Rugel in ben Schenkel erhalten, ber Major Thelabitschifoff brei Schuffe, ber Major Dornberg einen Schuß in ben Baden. ber Oberftlieutenant Raschanowitsch eine Quetschung an ber Wange, mehrere Kosaden sind verwundet, die Bahl ber verwundeten Solbaten überhaupt, beläuft sich auf 60."

"Ich kann nicht genug ben Eifer, die Gebuld und ben Muth aller meiner Offiziere und ber Soldaten in dem Laufe diefer Expédition rühmen; ihr Betragen verdient das größte Lob. Die Obersten Wlassoff und Benkendorf

und der Oberstlieutenant Raschanowitsch, haben sich mit Ruhm bedeckt; ich wage eben so Ew. Ercellenz, Herrn v. Paschtoff, Ihren Flügeladjutanten zu empfehlen, der Ihnen den gegenwärtigen Bericht zustellt, so auch den Kapitain Davidoff, der Ihnen die Schlüssel der Stadt überbringt, beibe sind mir von großem Ruhen gewesen."

"Indem ich die Befehle Ew. Excellenz erwarte, bitte ich Sie dieses Alles zur Kenntniß Sr. Königl. Hoheit zu bringen und die wiederholte Bersicherung meiner ehrerbiestigen Ergebenheit zu genehmigen."

Kaffel, 19. September 1813.

Unterg. A. Czernicheff.

Da gleichzeitig bie von Rittmeister Fabedi aufgefangenen Depeschen bes Königs Hieronymus eingegangen waren (vergl. S. 176), so konnte er auch bes Königs Bericht an ben Kaiser Napoleon über benselben Gegenstand, bem seinigen hinzufügen, bie beibe, mit ben Schlüsseln ber Stadt, von Dessau aus ben 5. Oktober mit folgendem Schreiben bes Kronprinzen von Schweben bem Kaiser Alexander übersendet wurden.

"Ich habe Ew. Majestät bereits von bem Aufbruche bes Generals Czernicheff mit einem geheimen Auftrage Anzeige gemacht. Ich wurde die Helbenthaten dieses unersschrockenen und tapfern Generals gewiß nicht auf die geshörige Weise darstellen, wenn ich versuchen wollte, seinen Marsch, seine Gesechte und Fortschritte zu schildern. Deshalb erachte ich es für das Beste, Ew. Majestät seinen Originalbericht an den General Winzingerode zu unterlegen, welcher mir die Schlüssel von Kassel übersandt hat, die Ew. Majestät anbei dargebracht werden. Es ist mir um

fo angenehmer, Ew. Majestät über bie Unterwerfung ber Hauptstadt bes Königreichs Westphalen berichten zu können, ba ich über ben Ausgang bieses Unternehmens in Sorge stand, weil ber General Czernichess von mir so weit enternt war, daß ich durchaus nicht vermochte, ihm irgend ein Unterstützung zukommen zu lassen \*\*).

Oberstlieutenant Raschanowitsch, ber zum Kommandanten ber Stadt ernannt worden, stieg im rothen Hause, am sos genannten Kadettenplate ab und erließ noch am nämlichen Tage solgende Bekanntmachungen:

"Der hiesigen Bürgerschaft zeige ich hierdurch an, daß ber Generalmajor und Generaladjutant Er. kaiserlich russischen Majestät, Graf Czernichess mich zum Kommandanten der Stadt Kassel ernannt hat. Wer Klage oder ansbere Sachen vorzutragen hat, wird sich an mich wenden in meiner Wohnung im rothen Hause. Zugleich fordere ich die hiesigen Einwohner auf, mir alle die sich noch hier besindenden Militairpersonen, so wie alle königlichen Essetzten, von was Art sie sein mögen, alle verborgenen Wassen und militairischen Equipagen ohne Verzug anzuzeigen, insbem derzenige, welcher sich irgend eine Verhehlung zu Schulzden kommen ließe, auf das strengste bestraft werden wird." Kassel, den 1. Oktober 1813.

tallet, den 1. Ottober 1813.

Raschanowitsch, faiferlich ruffischer Oberftlieutenant.

Da sodann ber General, wie aus seinem Bericht hers vorgeht, beabsichtigte, die gute Stimmung der Bevölkerung und des auseinander gegangenen westphälischen Militairs zu

<sup>\*)</sup> Michailowety = Danilevety a. a. D. S. 218.

benuten, um, wenn sich ausreichend Wassen bazu vorsinden sollten, für die englisch seutsche Legion an Ort und Stelle ein Korps Infanterie zu werben und zu errichten; so erließ zu biesem Endzweck ber Kommandant noch folgende Aussorberung:

"Die Waffen der siegreichen verbündeten Armee hat der Allerhöchste gesegnet und durch seine Hulfe hoffen wir bald ganz Deutschland zu befreien. Zu diesem Endzweck ist zu wünschen, daß Jeder, welcher an der Befreiung seines Baterlandes Theil nehmen will, sich bei dem Obersten von Dörnberg melde."

Rommandant Raschanowitsch.

Biele Offiziere, Soldaten und junge Leute folgten dieser Aufforderung, der größere Theil der erstern aber gaben schrift= lich ihr Ehrenwort, die Wassen in diesem Kriege nicht wies der gegen Rußland und seine Verbündeten tragen zu wollen \*). Oberst von Dörnberg formirte aus dieser Mannschaft und den früher zu den Russen übergegangenen oder gefangenen Westphalen und sonst zugetretenen Freiwilligen für die engslisch beutsche Legion ein Bataillon Infanterie, bessen Stärke sich beim Abmarsch die auf 1000 Mann belief \*\*). Gegen Abend erschien solgende Proklamation, die den andern Morgen öffentlich an den Straßenecken 2c. angeschlagen wurde †).

## Un die Bewohner des Konigreichs Weftphalen.

"In bem Augenblid, wo das Glud ber Waffen Gure Sauptstadt in meine Sand liefert, mache ich Guch im

<sup>\*)</sup> Niemeier a. a. D. und munbliche Mittheilungen.

<sup>\*\*)</sup> Nach Mittheilungen bes Fürsten Czernicheff und bes Generals Michailowsty = Danilevsty.

<sup>†)</sup> Niemeier a. a. D. und munbliche Mittheilungen.

Namen Sr. Majeståt bes Kaisers von Rußland, meines allergnädigsten Herrn und auf Besehl Sr. Königlichen Hoheit bes Kronprinzen v. Schweden, Oberbesehlshaber der Nord-Armee von Deutschland, hierdurch bekannt, daß das Kö-nigreich Westphalen (welches aus Provinzen zusammen gessett wurde, die ihrem rechtmäßigen Oberherrn mit Gewalt entrissen waren) von heute aushört: jedoch nicht um es als erobertes Land zu behandeln, sondern um es von der französischen Herrschaft zu befreien. Die edeln Gesinnunsgen meines erhabenen Monarchen sind bekannt. Deutschsland vom fremden Joche zu erlösen und der Welt den Frieden zu schenken, rief Er seine Völker zu den Wassen und nicht eher wird Er gebieten, dieselben nicderzulegen, die bieses herrliche Ziel erreicht ist."

"Der höchste Gott segnet sichtbarlich bies Unternehmen. Schon hat der Feind seit wenigen Wochen über 300 Ka=nonen und 100,000 Gefangene verloren. Baiern, Burt=temberg sind von ihm abgefallen und der größte Theil von Deutschland steht bereits gegen ihn unter den Waffen."

"Wer unter Euch sich diesem großen Bunde anschließen will und badurch Beweise geben, daß er des Namens eines Deutschen nicht unwürdig sei, wird von uns mit Freuden aufgenommen werden, er wird unser Bruder, unser Kampfsgefährte sein und der Kaiser, mein Herr, wird ihn unter jedem Verhältniß zu schüßen wissen."

"Ich fürchte nicht, daß einer von Euch ferner einer Resgierung anhängen werde, welche im Augenblic der Gefahr Euch kleinmuthig verließ. Sollte dieses aber geschehen und jemand von Euch für dieselbe und zum Nachtheil des alls

gemeinen Besten etwas unternehmen, so werbe ich gezwunsen sein, die strengste Ahnbung auszuüben."

Raffel, den 1. Oktober 1813. 19. Septr. alten Stils. Ruffisch kaiserlicher Generalmajor, General= Abjutant Sr. Majestät des Kaisers, Kom= mandeur eines Armeekorps und Ritter

v. Czernicheff.

Der Eindruck, ben biese Proflamation im ganzen König= reiche hervorrief, möchte schwer zu beschreiben fein, aber ihr Erfolg war sicher benn sie glich einer Bombe in eine Bulvertonne geschleubert — überall wohin sie gelangte, hörte bie Auctorität der königlichen Behörden auf, an vielen Orten. wo fich die Berfonlichkeit ber Beamten nicht beliebt zu machen gewußt, wurden sie mighandelt und vertrieben, und nur wenige Orte waren burch die Zeitumftande und Erfahrungen ge= wißigt genug, rubig bie fernere Entwicklung ber Begebenheiten zu erwarten. Mit ihr hörte bas Ronigreich Beftphalen auf faktisch zu bestehen, benn in ben 19 Tagen, vom 7ten bis jum 26sten Oftbr., in benen Allir, nach bem Abzuge ber Ruffen. Raffel wieder besetzte und auch der Könia zurudkehrte, wurden zwar Versuche gemacht die Gewalt und bas Unsehen der Regierung wieder herzustellen, aber es maren und blieben auch nur Versuche, benen die Mittel fehlten ihnen Geltung zu verschaffen; fie war in ber öffentlichen Meinung gebrandmarkt burch ihre eigne gezeigte Schwäche und es bewährte fich auch hier bie geschichtliche Wahrheit, bas ein Serricher und eine Regierung, welche nicht aufgeerbt und im Bolte murgelt, ober ber bie öffentliche Achtung fehlt, keinen Salt hat in den Stunden der Gefahr.

Den 2. Oftober traf gegen 1 Uhr auch noch eine preußische

-4-

ben nach Göttingen zc. In Raffel, wo man zwar bas Befesthalten ber Stadt burch bie Ruffen nicht vorausgefest, vermuthete man boch eben fo wenig beren fo rafchen Wiederabaua: aber bas Abfahren bes transportabelen foniglichen Eigenthums, wormter sammtliche Equipagen und Pferbe, feche gahme Sirfche, Die fur ben Konig eingefahren waren, fobann Geldwagen mit 79,000 Thalern, die erbeuteten Befcube und die Baffen zc. aus bem Zeughaufe; bas Wegführen bes Prafekten bes Fuldabepartements, herrn Biautaz, bes Maires ber Refibenz Freihr. v. Kanstein und bes Boftbirektors Herrn Dito, welche fich besonders verhaßt gemacht hatten und in bem Berbacht ftanben, baß fie Spione gemefen, ließ hierüber feinen 3weifel mehr. Endlich um 2 Uhr Rachmittags verließ auch Czernicheff bie Stadt und folgte bem Rorps, bas bereits abmarschirt war. Der Kommanbant Raschanowitsch blieb noch bis zum & Oftober und folgte sobann mit den wenigen Rosaden die er noch bei sich behalten, ebenwohl bem Korps. Rach seinem Abgange verschwanden auch bie einzelnen Rosaden, die hier und da noch herum streiften, ganglich aus ber Gegenb.

Czernicheff ging über Göttingen, Rordheim, Eimbeck, Braunschweig und Salzwebel nach der Elbe bei Dömit zurück, über welchen Strom er hier seine Beute in Sicherheit bringen ließ, und stieß sodann wieder zur Nordarmee, auf berem rechten Flügel er stand, als diese, in Bereinigung mit der schlesssschaft von Leipzig hinter der Saale Stellung genommen hatten.

Die von Raffel unter von Dörnberg mitgenommenen Freiswilligen, worunter fich einige 50 Offiziere befanden, gingen

unter bessen Kührung nach Danneberg und Elbena ins Hauptsquartier Walmodens\*), wo sie entweder Dienste in der englisch = oder russischen Legion nahmen und in diessen die Befreiungskriege mitsochten, oder nachdem in Folge der Schlacht von Leipzig die rechtmäßigen Regierungen wiesder Besitz von dem ihnen entrissenen Gebiete genommen, in ihr Vaterland zurückehrten und hier in die Korps eintraten, welche zur frästigen Fortsetzung des Krieges gegen Frankreich in diesen neu errichtet wurden.

Bon ben eroberten Geschüßen wurden unter sicherer Bestedung 22 mit ihren Pulverwagen zc. nach Berlin gestracht; von den in den Kassen gefundenen 79,000 Thalern, 15,000 Thaler unter die Truppen vertheilt, 4000 Thaler an v. Dörnberg gegeben zur Unisormirung seines freiwilligen Bataillons, und 60,000 Thaler in die Kriegskasse bes Generals v. Winzingerod abgeliefert \*\*).

Gzernicheff war auch bei dieser Unternehmung seinem früher geschilberten Charafter treu geblieben, der ihm die Zuneigung Aller erwarb, die mit ihm in Berührung kamen.
Der gute Wuchs seiner Figur und sein schones ausdruckvolles Gesicht versehlten ihre Wirkung nicht und rissen das staunende Bolk hin; das große rothe Ordensband, das er bei
seinem Einzuge trug †), erinnerte die Menge an den hefsischen Hausorden; dieses alles gab zu der Täuschung Veranlassung, da man sich auch des Kurprinzen als eines schönen,

<sup>\*)</sup> Münbliche Mittheilungen.

<sup>\*\*)</sup> Ladymann in ber öfterreichischen und preußischen Milit. Zeitschrift. Blotho a. a. D.

<sup>†)</sup> Riemeier a. a. D.

fraftigen Mannes erinnerte, daß ber große Saufe fich allgemein dem Glauben hingab, ber ruffische General fei fein anderer als der Kurpring von Heffen, für welchen ihn, burch ben Wunsch ihres Herzens verleitet, selbst folde hielten, bie fonft oft genug Gelegenheit gehabt hatten ben Bringen zu feben. Alt und Jung brangte fich an ihn beran; man tußte ihm Hande, Rockschöße und Küße und bestürmte ihn so, daß er fast vom Pferbe geriffen wurde, um ihn auf ben Sanben burch bie Straffen in bie Bellevue zu tragen, eine Sulbigung, ber er nur mit Dube wehren fonnte. Borzuglich beeiferten sich die Frauen um diese Ehre und priesen sich gludlich ben Saum feines Rleides berührt zu haben, mit Freudenthranen versichernd: "Er ist es, ja er ist es! ich werbe ihn ja noch ken= nen! ich habe ihn ja bei ber Sand gehabt!" Solchen Berficherungen und Beweisen, die seinen sehnlichsten Soffnungen und heißesten Bunichen entgegen tamen, glaubte bann bie Menge und war für alle Gegenvorstellungen taub \*), weil sie fich nicht lobreißen laffen wollten von einer Idee, die ihr bas höchste war — von ber Idee, durch seinen eigenen hochverehrten Fürften vom Stlavenjoche befreit ju fein!

Aber auch die Untergebenen zeigten sich ihres Führers würdig, benn es ist zu bewundern, sagt sogar die Kasselsche Chronif, die doch vom bürgerlichen Standpunkte aus die Sache betrachtet und daher weniger schonend urtheilt, als dieses vom rein militairischen geschehen wurde, mit welcher Ordnung sich das ganze Korps betragen und wie schonend es selbst gegen die Dörfer, die ihm zunächst lagen und also zuerst für allerlei Bedürfnisse sorgen mußten, gehandelt,

<sup>\*)</sup> Niemeier a. a. D.

fo baß es sogar bie Werkzeuge und Gerathschaften, bie es entlehnte, fast alle gewissenhaft wiedergebracht hat. Dorf, bas sich burchaus zu nichts gutwillig verstehen und nicht ein wenig freigebig fein wollte, hat gelitten; die übrigen haben nur einen Theil ihrer Pferde verloren, mas freilich ein harter Verluft für sie ift, worüber man sich aber nicht wundern barf, weil ein fliegendes Rorps wie biefes, ohne gute Pferbe nichts ift und also vor allen Dingen bahin feben muß, daß es ordentlich beritten ift, wobei es benn natürlich von bem Rechte bes Stärkeren zuweilen Gebrauch Von ber Stadt felbft ift außer 200 Pferben machen wird. aum Transport der eroberten Geschüße und der Wagen und einer Anzahl Stiefeln nicht bas Gerinaste requirirt worben, wie benn auch bekanntlich in ber Broklamation versprochen war. bas Land nicht wie ein erobertes zu behandeln. Rur fonigliches Eigenthum, Militaireffekten und die in den öffentlichen Raffen vorhandenen Gelber waren mitgenommen \*).

So endigte ein Jug, der in der Kriegs - Geschichte seines Gleichen nicht mehr hat, der mit Kühnheit unternommen und mit weit größerer Kühnheit durchgeführt wurde und der Entsthronung eines Königs sowie der Auslösung des Reichs deseschen endigte; selbst aber wenn er gescheitert ware, unsere Bewunderung noch im hohen Grade auf sich ziehen wurde. Nehmen wir in Betracht, daß Ezernichess mit diesem schwachen Korps, die große französische Armee im Rücken, von der Elbe dis Kassel 26 Meilen vorgeht, während Bastineller mit einem eben so starfen Korps als er selbst hat, einen Tagemarsch in seinem Rücken, welcher ihn

<sup>\*)</sup> Niemeier a. a. D.

mit Bandt, ber eben so nahe fand, jeden Rudweg abschneiben fonnte, bennoch ohne ju jogern eine große Stadt, die fcon burch ihre Lage die Bertheidigung begunftigt, und mit einer Besatung verseben, die ihm an Streitmitteln in jeber Beziehung überlegen mar, angreift; fo fuchen mir, wie gefagt, vergeblich nach einem ahnlichen Beifpiel in ber Be-Daß die Umftande fo gunftig fich fur Czernicheff schichte. gestalten wurden, ale fie es thaten, fonnte er beim Beginn feines Buges nicht vorausseben, wohl aber, und bas ift nicht zu verkennen, fann man annehmen, daß wenn ber König Jerome in Kaffel an ber Spite feiner Truppen geblieben mare, es Czernicheff nie gelungen fein murbe Raffel zu nehmen, und in diesem Kall trot bes schlechten Geistes man wohl mit Gewißheit behaupten fann, daß die Truppen felbst wider ihre Ueberzeugung . ihren Offizieren gehorfam geblieben und ihrer Verpflichtung nachgekommen fein wurben, ba fie diefelben achteten und biefe jum großen Theil aus Bflichtgefühl dem Könige treu ergeben waren. Baftineller und Bandt wurden alsbann ihre Besonnenheit mahrscheinlich nicht verloren, sie ihre Truppen zusammen behalten und Alles eine andere Wendung genommen haben. Deßhalb brachte aber auch die Eroberung Kaffels und die Berjagung bes Königs hieronymus eine so außerorbentliche Wirfung in gang Deutschland hervor und gab bem Ansehen bes Rai= fere in ben Augen der geringern Bolfeflaffen burch bie Thatsache, baß er feinen eigenen leiblichen Bruder nicht mehr au fdugen vermöchte, einen gewaltigen Stoß; aber fie bewies auch flar und unwiderleglich, wie wenig Napoleons herrschaft in fieben Jahren im Bolfe Eingang ju finden vermocht batte.

Eine natürliche Kolge von der Klucht der meisten höhern Staatsbiener aus Raffel war die Stodung aller Geschäfte und die Auflösung fammtlicher Staatsbehörden, indem auch bie zurudgebliebenen Beamten fich nicht fur befugt hielten, bie Amtoverrichtungen eigenmächtig aufzunehmen und auf eigene Berantwortung auszuüben; auch burften fie bei ber all= gemeinen Aufregung fehr mahrscheinlich keinen Behorfam gefunden haben. Ja, burch die oben erwähnte Abführung bes Bräfeften und des Maire ware selbst die Munizipalität. ihres Vorstandes beraubt, gelähmt worden und so auch die Stadt ohne alle Behörden gewesen, welche die Gesetze zu handhaben vermocht hatten, wodurch bei der allgemeinen Bewegung und Unruhe, in welche bie Bevölferung gerathen war, die Sicherheit im höchsten Grade ware gefährbet mor-So lange zwar die Ruffen anwesend waren, hielten biese bas Bolt im Zaum und bie Ordnung aufrecht, aber nach ihrem Abzuge ließ fich mit Sicherheit voraussehen, bag Unordnungen aller Art einreißen wurden. Czernicheff, diese Berhältniffe berücksichtigend, erließ beshalb noch vor feinem Abzuge nachstehendes Schreiben an ben Munizipalrath, bamit dieser alsbald eine provisorische Regierungs-Rommission wähle, welche in Berein mit der Munigipalität die öffentlichen Beschäfte übernehme und für Ruhe und Sicherheit zc. Sorge zu tragen habe \*).

"Eine militairische Erpedition erfordert meine Entfernung aus hiefiger Stadt, ohne die Zeit meiner Rudfehr, ober

٠.

<sup>\*)</sup> Eine ber letten Gewaltthatigfeiten ber weftphalischen Regierung. Bon bem geheimen Regierungerath v. Porbect zu Kaffel. Nemefis 4r B. S. 159.

bie Besethung burch ein anderes hier einrudendes Truppenstorps bestimmen zu können. Zur Aufrechthaltung der öffentslichen Ordnung lade ich daher die hiesige konstituirte Autosität ein, eine provisorische Regierungs Kommission aus ihren Mitgliedern zu ernennen, sedoch mit Ausnahme des Präsekten und des Maires, welche auf Besehl Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen von Schweden, Generalissimus der Nordarmee, ich mich genöthigt sehe von hier zu entssernen; zugleich wird die Regierungs-Kommission die Bürsgergarde bewassnet beibehalten, um über die allgemeine Sicherheit zu wachen. Ich sehe deshalb Vertrauen in die Gesinnung der hiesigen Einwohner, daß sie sich den Verssügungen der Regierungs-Kommission unterwersen werden, indem nur dadurch die allgemeine Sicherheit und Ordnung zu erhalten sein wird."

"Sollte die hiefige bereits bestehende Bürgergarde nicht hinlänglich zu diesem Geschäfte sich finden, wird gewiß ber rechtlich benkende Theil ber hiefigen Bürgerschaft sich dazu verstehen, durch Zusammentreten die allgemeine Ordenung zu erhalten."

Raffel, ben 3. Oftober 1813.

Czenicheff.

Die von ber Munizipalität aus ben angesehensten Staatsbienern und Bürgern hierauf gewählten 13 Manner, welche in allgemeiner Achtung standen und das Vertrauen der Bürgerschaft besaßen, wurden von Czernichess bestätigt \*) und traten nach bessen Abzuge sofort durch solgende Bekanntmachung in Thätigkeit:

<sup>\*)</sup> v. Porbeck a. a. D.

"Nachdem die heute erfolgte Entfernung des Herrn Brafeften und bes herrn Maire ber Stadt Raffel bie Rothwendigkeit herbeigeführt hat, jur Beforgung ber Geschäfte in hiefiger Stadt und zur Aufrechthaltung ber Ordnung geschäftstundige Manner zur Affistenz ber Munizipalität ju ersuchen, und die hierunter benannten hierzu gewählt worden sind, auch ber Kommandeur ber Russisch = Kaiser= lichen Truppen, Berr Generalmajor von Czernicheff, Diefe Anordnung sowohl als die getroffene Wahl ber Versonen genehmigt haben, so wird ben Einwohnern ber Stadt Raffel mit dem Anfügen hiervon Nachricht ertheilt, daß fie sich an die unterzeichnete Munizipalität und Kommission, welche auf der Mairie ihre Sigung halt, in allen Angelegenheiten zu wenden haben. Man hat übrigens zu allen . Einwohnern ber Stadt bas Butrauen, bag fie befonbers in ber gegenwärtigen Beit alles baju beitragen werben, bie öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten und bes Ende jede Anordnung ber Munizipalität und Kommission punktlich auszuführen und zu unterftügen."

Raffel, ben 3. Oftober 1813.

Mitglieder der Munizipalität:

Arnold, Breul, Estuche, Fulda, Gunblach, Humburg, Korkhausen, Lange, Ludovicci, Keßler, Mensing, Nagel, Philippstein, Reusch, Stöpler, Steiß, Stumme, Wenzel, Wegel, Wille.

Erwählte Rommiffarien:

Bahr, Godsched, Ihringk, Kaß, Mallingstrobt, v. Manger, v. Meierfeld, v. Porbeck, v. Rabemacher, Seelhorst, v. Starkloff, Strubberg, v. Wille.

Die Kommission unterzog sich mit allem Eifer und ben größten Anstrengungen ihrem neuen Geschäft, das, wenn es für die Stadt von Ruhen sein und wohlthätig einwirken sollte, mit Kraft und Entschlossenheit gehandhabt werden mußte, benn der Zustand der Stadt war in hohem Grade kläglich. In den Kassen war kein Heller Geld, alle Magazine waren ausgeleert und geplündert; kein Gensdarm und kein Polizeisdiener ließ sich sehen, sie waren aus Furcht vor Mißhandslungen entweder gestüchtet oder in den Häusern versteckt. Allenthalben drohte Gesahr, eine förmliche Anarchie war eingerissen und größeren Unordnungen konnte nur durch ein kräftiges Ergreisen der Zügel vorgebeugt werden.

Die Regierungs = Kommission hatte deshalb auch gleich nach dem Abzuge der Ruffen die Nationalgarde der Residenz aufgefordert, die Bewachung und Sandhabung der öffentlichen Sicherheit ber Stadt zu übernehmen, und die haupt = und Thormachen zu besetzen. Sie bestand nach ber neuen Orga= nisation vom 1. Mai 1813\*) aus 3 Bataillonen Infanterie und 1 Kompagnie zu Pferbe. Das Iste und 2te Bataillon. jebes aus 6 Rompagnieen, bas 3te aus 4 Rompagnieen, jebe Rompagnie zu 120, die Elitenkompagnieen zu 140 Röpfen. Da jedoch ber größte Theil ber Nationalgarbiften gewerbtreibende Bürger waren, für welche, bei einiger Dauer bes Dienstes, burch die vielen zu besetzenden Bosten und sonftige Sicherheitsmaßregeln, trot ber Stärke ber Nationalgarbe, ber Dienst nicht ohne Beeinträchtigung ihres hausstandes bleiben konnte, weil er sie zu oft ihren Geschäften entzogen haben wurde, und ba sich gleichzeitig bie Besorgniß ausgesprochen

<sup>&</sup>quot;) Moniteur M 130 vom 11. Mai.

hatte, die Bauern der umliegenden Dörfer könnten zur Stadt ziehen, um sich des zurückgebliebenen Eigenthums der Fransosen zu bemächtigen; so hielt es die Kommission um Ruhe und Ordnung kräftig aufrecht zu erhalten, den Umständen entsprechend und für billig, wenn auch die übrigen wassensfähigen Einwohner und Beamten der Aufforderung Czernischessentsprechend, die Lasten der Bewachung der öffentlichen Sicherheit mit übernehmen und tragen hülsen. Die Munizipalität und Kommission erließ deshalb gleich den folgenden Tag nachstehenden Aufruf an die Bewohner Kassels.

"Die Rube und Ordnung, welche wir feit bem Abmarsche ber kaiserlich russischen Truppen in und um unsere Stadt genießen, verbanten wir, wie fich jeder Einwohner überzeugt haben wird, ber Thätigfeit unserer Mitburger, welche die Nationalgarde bilben. Bon biefen braven Burgern aber allein auf langere Zeit bie fo nothige Erhaltung ber Ruhe und Ordnung zu fordern, wurde um so unbilli= ger fein, ale fie hierdurch von bem Erwerb ihres Unterhaltes abgehalten, und andere, welche gleiche, ja oft noch größere Bortheile burch biefe Bemuhung genießen, gang von dem schuldigen Mitwirken zur allgemeinen Sicherheit, auf beren Rosten ferner frei sein wurden. Wir forbern also jeben hiesigen Einwohner, weß Standes er auch fei, hierdurch auf, den Dienst der Nationalgarde mit zu übernehmen, und fich ju bem Ende bei bem Serrn Grafen v. heldring, im Gouvernement, ju melden, und von bemfel= ben die Art ber Bewaffnung, ber Diensteintheilung zc. ju erwarten. Da die Nationalgarden zu Pferd jest von vorzüglichem Rugen find, fo wird jeder, welcher über ein Pferd bisponiren fann, gebeten, fich ju ben Berittenen

einzeichnen zu laffen: so wie man von benen, bie Pferbe bierzu geben können, erwartet, baß sie baburch zum allge= meinen Besten mitwirken werben."

Raffel, ben 4. Oftober 1813.

Die Municipalität und erwählte Kommission.

Der Erfolg entsprach ben vorausgesetten Erwartungen vollständig; aus allen Ständen brangten sich Manner und Junglinge ins Gouvernement, um fich zur Nationalgarbe einschreiben zu laffen. General Graf v. Heldring, zulett Mitglied bes Staatsraths, früher Gouverneur von Raffel. hatte, da der gegenwärtige Gouverneur und der Romman= bant mit den Frangosen bie Stadt verlassen hatten, auf die Bitten ber Municipalität bie Geschäfte als Gouverneur einstweilen wieder übernommen und da auch ber Komman= beur ber Nationalgarde Oberft v. Buttlar \*), Brafeft bes Pallastes S. M., dem General Allix gefolgt mar, so über= nahm auf dringendes Ersuchen und nach einigem Widerstreben Major Böbider bas Kommando ber bewaffneten Burger \*\*). Schon am andern Tage konnten von bemfelben 6 Kompag= nieen, eine jebe ju 90 Mann gebilbet werben, welche vom 6. an bereits die Wachen beziehen +) und in der Umgegend patrouilliren halfen, und eine Menge Sträflinge, welche ben allgemeinen Tumult am 28. September benutt hatten und aus den Eisen entsprungen waren, wieder einfingen und Rube und Ordnung auch ferner vollkommen aufrecht hielten. Da sich bie Furcht vor ben Bauern als gang unbegrun=

<sup>\*)</sup> Starb 1847 ale braunschweigscher General und Kommanbant von Wolfenbuttel.

<sup>\*\*)</sup> v. Porbect a. a. D.

<sup>†)</sup> Raffeliche Chronif.

bet herausstellte, indem diese sich ruhig verhielten und nicht im entferntesten daran dachten in einer so strässlichen Absicht nach Kassel zu ziehen \*); so beruhigten sich die ängstlichen Gemüther und die Besorgniß für die Sicherheit der Stadt schwand allmählich; nur insofern es an allen sichern Nachrichten von Außen über die gegenseitige Stellung der Kriegsscharen und besonders über den entstohenen König und die nach dem Rhein hin abgezogenen Besatung sehlte, war man sehr gespannt auf die nächste Jusunst und nicht ohne Besorgniß, daß die Franzosen Kassel wieder besetzen würden \*\*).

So war also zwar für das Erfte für Ordnung gesorgt, aber noch sehlte es an Allem um den Anforderungen des Krieges demnächst genügen zu können. Um die Magazine wieder zu füllen, wurden von den kaiserlichen und königlichen Gütern alle Fouragevorräthe mit Beschlag belegt und eine Lieferung an die benachbarten Aemter ausgeschrieden †). Zur Füllung der Kassen entschloß man sich, die von der Regierung ausgeschriedenen Kriegssteuern zc. zu erheben ††), zu welchem Endzweck die Munizipalität zc. nachstehende Bekanntsmachung †††) erließ.

<sup>\*)</sup> Nach biefen auf übereinstimmenben Aussagen noch lebenber Offiziere ber bamaligen Nationalgarbe und v. Borbecks beruhenben Thatsachen, waren also bie Erzählungen in ber Lebensbeschreibung bes Geheimenraths v. Meierfelb S. 34, 35 und 36 über bas Anrucken plunberungssüchtiger Bauern, und die Angaben bes Hrn. Dr. Piberit in seiner Beschreibung ber Stadt Kaffel, über die Wirksamkeit bes Majors Bobicker zu berichtigen.

<sup>\*\*)</sup> Niemeier a. a. D.

<sup>†</sup> u. ††) Porbed a. a. D.

<sup>†††)</sup> Niemeier a. a. D. S. 46.

"Bur Erhaltung ber Ordnung und zur Abwendung bes sonst unvermeiblichen großen Rachtheils ist es bringend nöthig, bie jest völlig erschöpften städtischen Kassen in den Stand zu sesen, Fourage kaufen und die durch den Krieg herbeigeführsten mannichsaltigen Ausgaben bestreiten zu können."

"Die Umstände gebieten baher, daß nicht blos der Rudsstand von den durch das königliche Dekret vom 20. März und 17. August d. J. ausgeschriebenen Truppen-Berpflegungsgelder, besgleichen der Rudstand von der nach dem königlichen Dekret vom 20. März a. c. verlangten Kriegssteuer gleich bezahlt, sondern auch der Theil der Truppen-Berpflegungsgelder, welcher erst in diesem und den beiden solgenden Monaten fällig wird, sofort berichtigt werden muß."

"Wir fordern daher die hiesigen Einwohner auf, diese ihnen durch jene angeführten Verordnungen zur Last gesetzten und noch nicht bezahlten Gelder, insofern sie bisher zur Hesbung des Kommunals Erhebers Herrn Eichenberg gestanden, an diesen und insofern sie zur Hebung des Herrn Kreisse Einnehmers Wegner gewesen, an diesen zu berichtigen."

"Da die Nichtersüllung dieser Aufforderung ohnsehlbar großen Nachtheil für die Stadt haben müßte, so rechnen wir auf den Patriotismus der Einwohner, fürchten nicht, daß der Umstand, daß die beiden letzten Jahlungstermine für die Truppen = Verpstegungsgelder noch nicht eingetreten sind, ent= gegen gesett wird, und hoffen vielmehr, daß Jeder sich beeis sern wird, der Aufforderung schleunigst zu genügen, um sich nicht gegen sein eignes Wohl und gegen die Ruhe seiner Mitbürger verantwortlich zu machen."

"Uebrigens bemerken wir, bag bie burch die neuesten Erseigniffe etwa veranlagte Abwefenheit einiger zu biesen Steuern

Berpflichteten kein Grund sein barf, mit ber Zahlung zu zögern, sondern es muß von denen, welche zur Aussicht oder Ausbewahrung ihrer Effekten bestellt sind, entweder die Absgabe bezahlt, oder schriftliche Anzeige von den bei ihnen bestindlichen Sachen gemacht werden, damit aus diesen die Befriedigung der Kasse genommen werden kann."

Raffel, ben 4. Oftober 1813.

Die Munizipalität und bie erwählte Kommission."

Lieferungen und Einzahlungen gingen gut von Statten und so sah die Kommission ihre Bemühungen mit Erfolg gefront, und konnte einstweilen beruhigt über die Sicherheit ber Stadt der Zukunft entgegen sehen.

Der entstandene Zweisel über die Wiederbesehung ber Stadt schien sich indessen immer mehr zur Gewisheit gestalten zu wollen, indem bereits 6 Tage verstrichen waren, ohne auch nur die mindeste zuverlässige Nachricht über die abgezogenen Truppen 2c. zu vernehmen; als am 6. Oktober die Nachricht einlief, daß General Allix mit französischen Truppen bis Wabern vorgerückt sei, in den dasigen Dörfern Marschquartiere bezogen hätte und den andern Tag, den 7. in Kassel einrücken würde.

General Allix war bei seinem Abzug begleitet von bem Gouverneur und Kommandanten der Stadt und verschiedenen anderen Offizieren, die sich an ihn angeschlossen, mit den Jerome-Napoleon-(Garde)-Husaren, über Arolsen und Kordach nach Marburg gegangen. Hier wurde er vom Könige benachrichtigt, daß zu seiner Unterstützung der Marschall Herzzog von Balmy von Frankfurt aus über Friedberg und

Gießen \*) Truppen unter Befehl bes Brigabe = Generals Danloup = Berdun vorruden laffen, mit benen er wieder auf Raffel marschiren und biese Stadt besethen folle. **Oleichzeitia** erhielt er feine Beftallung als Lieutenant bes Konigs, mit ' ben bestimmten Befehlen: jum abschreckenden Beispiel bie Stadt Kaffel für ihr Benehmen und vorzüglich weil fie die Statue Napoleons verstümmelt habe, eremplarisch zu züchti= gen; biejenigen Dörfer, welche bie Waffen gegen bie westphä= lischen beziehungsweise französischen Truppen ergriffen, niederaubrennen und benjenigen Staats= 2c. Dienern, welche sich ber Regierung feindlich gezeigt hatten, ben Prozeß machen zu lasfen. Unter biefen waren ihm besonders bezeichnet: ber Großfam= merherr bes Rönige Bring von Seffen = Philippsthal, ber Großjägermeifter Graf v. Sarbenberg, ber Staatsrath v. Schulte, big Gebrüder v. Gilfa, (ber ältere Oberftlieutenant und Marechal be Logis bu Palais, ber jungere Rittmeister \*\*), und ber Schlofvogt Steit +). Die Aufgabe war schwierig, mit wenigen Truppen eine fast im offenen Widerstand begriffene Bevölkerung, die bei ihrer Erhebung von der Elbe her mit Sicherheit auf Unterstützung rechnen konnte, im Gehorfam ju erhalten und zu beruhigen, und eine aus allen Kugen geriffene, aufgelöfte Regierung wieder zu ordnen und ihr Achtung und Gehorsam zu verschaffen. Es gehörte ein Mann von so festem, bestimmtem Charafter wie Allix besaß, bazu,

<sup>\*)</sup> Grofiherzoglich babische Staatszeitung vom 6. Oktober 1813. Frankfurt vom 3. Oktober.

<sup>\*\*)</sup> Lebt ale penfionirter furheffifcher Major in Raffel.

Notice Necrologique sur le Lieutenant-General Allix im Journal des armes speciales. Tome troisième pag. 325.

um biese schwierige Aufgabe ohne Bebenken zu übernehmen. Wie Allir seine Aufgabe löste und das Rachegebot aussührte, werden wir weiter unten sehen; nur der Justizminister Siemeon, der sich in seiner Amtöführung von Anbeginn die Achtung aller Klassen erworben hatte, wollte zur Bollziehung dieser Besehle die Hand nicht bieten und gab seine Entelssung \*).

Allix erwartete, um sosort gegen Kassel auszubrechen, die Ankunst der französischen Truppen, empsing unterdessen als Stellvertreter des Königs die Behörden der Stadt und der Universität und gab große Diners. Den ersten Gebrauch aber, den er hier von der ihm übertragenen Gewalt machte, war, daß er den General Danloup Berdun, der den Marsch der Truppen, gegen den ihm entgegen geschickten ausdrücklichen Beschl der Sile, etwas verzögert hatte, des Kommandos entsetzt und ihm Arrest gab \*\*). Den 5. brachen die inmittelst einsgetrossenen Truppen gegen Kassel auf, und gleichzeitig erließ der Generalkommissär der Polizei, Wolf +), und der Präsett des Werra = Departements, v. Trott, die nachsolgenden Bestanntmachungen, um die unruhigen und den Behörden sich widersehlich zeigenden Landleute zc. zur Besinnung und zum Gehorsam zurückzusühren.

"Im Augenblick, da Sr. Majestät unser vielgeliebter König in der Gegend von Marburg ein ansehnliches Truppenforps versammelt hatte, um seine durch den russischen Ge-

<sup>\*)</sup> Im Journal des armes speciales a. a. D. ift General Bongars genannt, ber aber bis zulest beim Könige blieb; es war Simeon, ber burch Defret vom 12. Oftober im Moniteur vom 14. M 277 feine geforberte Entlassung erhielt.

<sup>\*\*)</sup> Mündliche Mittheilung eines Augenzeugen.

t) Gin Elfager.

James Art Graffer to

neral Ezernicheff nilt Anem anfehnlichen Rorbe Batterganber und Abentheuter andeitiffene und einige Bage Befest gehalterle Skriddilladt' wiede et Blischilen meil! Hackvein dille Werfuce dieles Wenerale ibuta ikhriftheretifice webollahidlidhen unto thimatifche Beisprechungen bie Delibbaten in verführen. fehlgeschlichen; habe ich bie Reilbe, meinlen Mileinwillern Marburgs und allen Ihrem Vaterlander find Abfiff relien Unterthanen hiermit anzufunbligen ; bag bet Kefitt bie Strafe feinet Kreveltidt abjumarten fildt für guti gentliet; und pordefteter Radmittah Raffel gerallint; und lag ellicht kutthadeas loyale Betragen ein beine die gart zogen' bat!"

"Der burch feinen militatelfchen Charifter ihnb ausgezeich= nete Talente fo berühmte königlich westphälische Gailfal v. Allir ift im Begriff bent fliehenden Feind gu verfolgen."

me Marburg, ben 5. Oftober 1813, miraffe unm somt

mit ihrer bei ber bei ber ber Benergliemmilffigmer Sebnsuchiffennigen Con ? ...

... Bewohner bes Werra Departemental Dargenfiffen iche ueral Czernicheff, welcher am L. Ditober biefes mathies pas Rönigreich Weftphalen für aufgelöft erfläutg, bet imei Tage fpater, am 3. d. M., nachdem alle öffentliche Maggaine ausgeplündert worden waren, Kaffel wieder ahnen Somertftreich verlaffen. hierauf beschräntte fich glfo eine Operation, welche in fo hochtrabenben Warten angefündigt, die Auffofung eines Staats zur Folge haben follte melchen bas Genie bes Raifers Napoleon grundete und beschütt. Ein belehrendes Beispiel-für alle Rleinmuthigen und Leichtgläubigen."

"Die Bewohner bes Werra = Departements, insbesondere bie bes Departements = Hauptorts Marburg, haben fich bei ber Annaherung bes feindlichen Streifforps ruhig, besonnen und rechtlich benommen, — ben Ausgang des Kampfes den Armeen überlassend. Wenige Schlechtgesinnte, welche nur auf Raub und Plünderung ausgehend, die öffentlichen Angeslegenheiten zum Deckmantel ihrer strafbaren Absichten nehmen, zu deren Ausführung sie jede Unterdrechung der Ordnung benütt haben würden, haben uns wieder die Ruhe gestört und öffentliche Beamten beleidigt, denen sie nur die Erfüllung ihrer Pflichten vorzuwersen hatten."

"Diese werden einer gerechten Ahndung ihrer Richtswürs bigkeit nicht entgehen, während unser König mit Bergnügen bas loyale Betragen der großen Mehrzahl der Bewohner des Werra-Departements wahrnehmen wird."

Marburg, ben 5. Oftober 1813 \*).

Der Prafekt: A. v. Trott.

Zwar war Marburg und die nächste Umgegend im Allsgemeinen ruhig geblieben, doch erwartete man auch hier mit Sehnsucht die Russen. Der König, der die Nachricht von der Wiederbesetzung seiner Restdenz durch Allir erhalten, tras über Gießen den 14. Oktober Morgens 8 Uhr zu Pferde in Marburg ein und stieg im deutschen Hause ab, wo sich bald darauf die Beamten des Civils und Militairstandes zur Vorstellung und Beglückwünschung einfanden. Jerome, mit noch frischer Bitterkeit, Groß und Nerger über die Borsstülle seit dem 29sten in der Brust, und jetzt, wo ihm das Brusstsein geworden, wie wenig er auf Anhänglichkeit in Zesten der Gefahr rechnen dürse, hielt mit Afset an die Versatinlung etwa solgende Rede, (vergleiche früher Seite

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 11. Oftober M 274.

181 b. B.) bie zugleich einen wichtigen Blid in bie Gefinnungen ber Landleute thun läßt.

"Mein Militair hat mich ungeheure Summen gefostet und hat mich auf die beispielloseste Weise verlaffen; funftig werde ich frangosische Soldaten balten, auf beren Treue ich bauen kann. (vergl. C. 87 b. W.) Nur zu oft find mir bie Berficherungen von Anhanglichkeit und Gehorfam wieberholt worben; es waren nichts als Worte, benen bie Sandlungen nicht entsprochen haben. Es ift baher unvermeiblich nothwendig, blutige Strenge anzuwenden. Die Gemeinde Schönftabt (21/2 St. von Marburg nach Raffel bin) hat mir bei meinem Rudzuge Pferbe verweigert und ein Bauer ift fo weit gegangen, ju außern, wenn ber König feine Pferbe habe, fo tonne er ju guß geben. Wenn die Strafbaren biefer Gemeinde nicht ausgemittelt und morgen fruhe 9 Uhr jur Strafe gezogen werben, fo foll bas gange Dorf abgebrannt werben. Cbenso ift auf den Kinanzminister und auf Leute aus meinem Gefolge geschoffen worden. Dieses Alles ift auf bas Genaueste auszuforschen und ein Beispiel ber Strenge zu geben." -

Der Präfett erwiderte hierauf: "Dieser Borfall sei nicht erwiesen und die Umstände nicht hinreichend bestimmt; sobald biese gehörig angegeben seien, solle Alles auf das Genaueste untersucht werden."

"Db ich Sie gleich," fuhr ber König fort, "für einen ber besten Präfekten im Königreiche halte, so beweisen Sie boch nicht die erforderliche Energie: dadurch kommt es, daß man zulest genöthigt ist, Unschuldige mit den Schuldigen zu strafen. Wer seine Pflicht nicht thut, muß gehängt oder todigeschossen werden. Wenn Sie, Herr Präfekt, nicht

thun was Ihres Amtes ift, fo werbe ich Sie fortjagen. Es foll niemand ein Amt annehmen, bem er nicht gewachsen ift. Go hat ber General Baftineller als ein Menfch ohne Ropf gehandelt. - 3d beschwere mich nicht über die Keinde; ber General Czernicheff verfteht fein Sandwert und hat einen geschickten Streich ausgeführt. Die Rofaden haben fich brav betragen; fie haben mein Eigenthum nicht ange= taftet, mein Bappen gefcont u. f. w. Das ift Rriegegebrauch. 3ch bin auch 8 Monate in ber iconften Broving ber preußischen Monarchie, in Schlefien gemefen, aber ich habe nichts genommen, nicht Ginen Demant. - Der Bobel in Raffel ift fclimmer gewesen als ber Feind, und boch fann man von ben Behntaufenben, bie fich zusammen gerottet haben, jest feinen Strafbaren entbeden. - Die Schwachfinnigen irren gewaltig, wenn fie wahnen, bag bas Ronigreich wie eine Brife Schnupftabat weggeblafen werben fonne. Go lange Franfreich fteht, wird Weftphalen auch fteben. 3mangig Jahre ift an Kranfreichs Macht gebaut worden, und fie wirb nicht gebrochen werben. Es fann fein, bag ich von einer ftarferen Dacht angegriffen. noch einmal meine Refibeng verlaffen muß; ich werbe mich an eine Stelle hingiehen, wo ich Berftarfung finbe; bas bringt bas Rriegsglud mit fich. Der Raifer von Defterreich und ber König von Preußen haben oft ihre Refibengen verlaffen. Unter allen Umftanben muffen Unterthanen und Diener ihrem Gibe treu bleiben. Daber find bie Rommiffarien, welche in Raffel unter Czernicheffs Autoritat gehandelt haben, als Majeftateverbrecher zu betrachten, boch werben fie por bas Tribunal, nicht por eine Spezialfommiffion geftellt werben, benn es befinden fich

viele rechtschaffene Manner barunter. Ich zwinge Niemand, in meinem Dienste zu bleiben und will dem Gewissen und ber lleberzeugung keines Menschen Gewalt anthun. Ieber kann seine Entlassung haben; wer aber bleibt, nuß treu sein und in Erfüllung seiner Pflicht selbst Todesgefahr nicht scheuen. Göttingen hat sich vortressich betragen und gezeigt, daß es dankbar für erwiesene Wohlthaten ist ); auch sind die Menschen dort aufgeklärter. Im Wetra-Departement ist das Bolk gar zu dumm, es darf ihm gessagt werden, eine seindliche Armee komme in einem Lust-ballon, und es wird es glauben. Mit vernünstigen Leusten kann man räsoniren; der Pöbel muß durch Gewalt in Ordnung erhalten werden u. s. w." \*\*)

Die Anwesenden wurden mit sehr verschiedenen Empfinbungen, welche biese Rebe bei ihnen hervorgerusen, entlassen.

Es ist nicht zu laugnen, daß fie, vom Standputnste bes Rönigs aus, sehr viel Wahres enthielt, aber hinwieder auch von Unwahrheiten, Bitterkeit und einem Gefühl von Rache, von persönlichen Kränkungen und einem Bewußtsein ber Unssicherheit bes Bestehenden durchwebt war, was dem Eindruck der darin enthaltenen Wahrheit schaben mußte. Wenn der König an das Fortbestehen des Reiches wirklich glaubte, durfte er besser gethan haben zu verheißen: die Bergehungen als strenger, parteiloser Herrscher untersuchen und die Schuldigen nach den Gesehen streng bestrafen zu lassen, und anderer Seits durch einstließendes Lob für die ihm treu gebliebenen

<sup>\*)</sup> Es hatte fich nemlich beim Durchzuge Czernicheffs ruhity verhalten, eine Burgergarbe gebilbet und furz vorher die Bufte Ras poleons mit großen Freudenbezeugungen aufgestellt zc.

<sup>\*\*)</sup> Remefis a. a. D. G. 429.

- Bertrauen zu erweden, als blutige Rache zu schnauben. Bertrauen erwedend mar sie aber nicht, höchstens geeignet ffla= vische Kurcht hervorzubringen. Der König, ber sonft bei vielen Belegenheiten Milbe und Bergensgute gezeigt, ließ fich hier von Born und Rachegefühl zu blutigen Drohungen hinreißen, die unter den obwaltenden Umständen weniastens nicht der Klua= heit entsprachen, ba er im schlimmften Fall nicht einmal hinreichende Mittel befaß ihnen Rachbruck zu geben; beshalb machte fie auch im Allgemeinen keinen guten Gindruck. In biefer Stimmung reifte er ben 15ten nach Raffel weiter, bas, wie ermahnt "bereits ben 7ten von 2 Esfabrons Sieronymus-Rapoteon . Sufgren, mehreren Estadrons frangofischer Ehrengarben, Lanziers, Dragoner und Jäger zc. und bem geringen Rest ber treu gebliebenen Garbe bu Korps wieder besent worden war. Infanterie und ein Artillerietrain folgten bis zum 10ten, im Ganzen etwa 2000 Mann. Allir mar bereits ben Sten eingetroffen und erließ sofort nachstehende Broffamation:

"Westphalen! Ein Saufe Kosaden ist in bas Königreich eingedrungen und hat auf kurze Zeit die Hauptstadt besett."

"Der Anführer bieser Truppe, eine chimarische Gewalt sich anmaßend, wagte es, die Austösung der heiligsten . Bande, welche Euch an den besten der Souverains knupsen, qu verkundigen."

"Weftphalen! Er mißfannte ben guten Geift, ber Euch befeelt und Eure Anhänglichfeit an ben Konig!"

"Mit Ausnahme einiger Nichtswürdigen, die den Fahnen

<sup>\*)</sup> Moniteur M 272 vom 9. Oftober.

ber Kosaden gefolgt sind, hat niemand seinen Worten Glauben beigemeffen."

"Die guten Bürger von Kassel haben ben Unordnungen Einhalt gethan und die öffentliche Ruhe aufrecht erhalten."

"Westphalen! Se. Majestät wird mit Euch zufrieden sein! Die unter meinem Besehl stehenden Truppen werden Euch für die Zukunft vollkommene Sicherheit verschaffen."

"Der König hat mich zu seinem Lieutenant ernannt und fraft ber mir von Sr. Majestät vertrauten Gewalt besfehle ich allen Behörden, ihre Amtogeschäfte fortzusehen, und dieselben wieder anzuknüpfen, falls Zwang Sie zu beren Unterbrechung genöthigt haben sollte."

"Weftphalen! fest Eure friedlichen Beschäftigungen fort, und rechnet auf Eueren Beherrscher, welcher nur mit Eurem Glud fich beschäftigt."

"Es sind Ausschweifungen begangen worden; die Gesiehe werden darüber richten. Im Hauptquartier zu Kaffel, am 8. Oktober 1813."

Der Divisionsgeneral, Lieutenant Sr. Majestät: Allix.\*)

Wenn Allix glaubte ober hoffte, durch seine Proklamation bie Wirkung, welche die des Generals Czernicheff im ganzen Lande hervorgebracht, aufzuheben, so irrte er und würde sich einer großen Täuschung hingegeben haben. Seit jener erstannte kein Unterthan mehr die Autorität der verhaßten Res

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 9. Oftober.

gierung an, feiner beachtete mehr bie Befehle ber Brafeften und Maire und an Steuern und Lieferungen ging natürlich nichts mehr ein und alles Regieren hatte ganglich aufgehört. Die feinige fant nur Anerkennung foweit grabe fein Arm reichte, b. h. feine Truppen gelangten; wo biefe fehlten, fehlte auch ber Gehorfam. — Anders fah es in Raffel felbft aus. Hier mar ber Eindrud, ben bie Wiederkehr ber Frangofen auf die Bewohner hervorbrachte, fehr merklich und deutlich auf allen Gesichtern zu lesen, benn sie maren zunächft ihrer Einwirkung und Rache bloß gestellt; mahrend die Deutsch-Kranzosen, welche fich bisher zuruckgezogen oder verborgen gehalten, mit freudestrahlendem Antlit auf einmal wieder die Straßen und Blate belebten, fah man die Deutschen in bumpfer Ruhe mit beforgten Mienen, ber Rache ber Franzosen entgegen sehen; während die, welche sich am meisten bloß gestellt und baber ben Arm ber Polizei am ersten zu fürchten hatten, fich burch eine eilige Flucht ber Berhaftung bereits entzogen hatten ober zu entziehen suchten. Doch Allix Proflamation ichien versöhnend zwischen bie Parteien treten ju wollen und es gewann bereits ben Anschein, als wolle man bas beim Beranzuge ber Ruffen Vorgefallene mit Stillschweigen der Vergessenheit übergeben, weil noch keine auffallende Arrestationen und Handlungen vorgenommen waren und ber General ein großes Soupe gab, wozu verschiedene weftphalische Offiziere, unter andern auch ber Major Bobider, ber größere Theil ber gemählten Regierungs = Rommission u. f. w. eingelaben waren, als nach beendigtem Soupe mitten in ber Nacht auf einmal eine Menge Berhaftungen vorgenommen und die erschreckten und bitter enttauschten Berfonen fofort ins Raftel abgeführt wurden. Allir hatte bie Daste,

binter welchen ber biebepufeine Abfichten verstedto mummfeine Opfer ficher gurfaffeng fallen laffenn Dieigunge Renierunge Romneffiong mehrere Mitglieber ber Mundipalität und noch viele andere Beamte vom: Will untbezauch Privatpersonen maren eingeferkert; um fie vor eine Militair & Rommillionuga stellen und ihnen den Prozest machen au lossen, was so viel hieß als ihr Tobesurtheil fprechen. Beenformaven vie Majors Böbicker tind von Melbom und der Kapitain Biekomp Achtus tant bes General von Belbring, verhaftet; Die beibert erftenen, meil fie als Regimentstommanbeure nicht gottenbien mint bie Erflarung mit unterschrieben hatten \*\* 1 Sabe : Idina nicht gegen die Allirten ju bienen; alle übrigen Offiziere aber, welche biefe Erflarung unterzeichnet, wurden auf Wartegelb gefest. Auch die nachftfolgenben Tage bauerten bie Berhaftungen und Ginterferungen in ber Stadt und in ben Orien bis auf einige Meilen in ber Umgegend fort, wo Alle, welche fich gegen die Autorität ber Regierung aufgelehnt fo weit man ihrer habhaft werben fonnte, eingezogen und nach Raffel abgeliefert wurden. Der Groffammerbert bes Ronigs, Pring von Beffen - Philippothal, ber Großjägermeister von harbenberg und Staatsrath von Schulte wurden burch ein fonigliches Defret vom 9., weit fie bem Rönige nicht gefolgt waren und fich ber Gewalt ber Frangofen entgogen hatten, von ihren Stellen entlaffen, Die Bebruber Major und Rapitain von Gilfa aber, weil fle mit Czernicheff in Berbindung getreten, ihrer Stellen entfest und ein Berhaftbefehl gegen fie erlaffen, um fie als Landesverrather vor eine Militairfommiffion au ftellen. Erfterer wurde auch gur Saft ins Raftell gebracht; letterer aber entging burch eilige Alucht biefemaSchicklauk\*). Die Bestürzungawar allgemein, benn bassuspalbathgestellte.Männer wierdie gemannten ofwe erwiessen Bergehenzenkstlosogestraft albassarten so hochgeacktete angeklaust uchtschaffene Männer wierdie der Regierungsstemmissioner welche nur zum allgemeinen Besten und selbst im Interesse der Regierung, dieses untuhige und beschwerliche Amtschiernammengshäuten, wals Berbrecher singeferfert werden weitbett, abatterman nicht erwartet. Die Bestärzung wurde aberzung, permehrt, und die seüher gehegte Hossnung bitter entläusst, afdram 10. Oktober solgender Besehl angesschlagenswurde \*\*).

Do at the Lat

## Bagesbefehl.

"Lebe Bersammlung in der Stadt Kassel, welche die Anzahl von Acht Personen übersteigt, soll als aufrührerische Zusammenrattirung angesehen und die Personen, aus denen sie besteht, verhaftet, vor eine Militair = Kommission gestellt und in Gemäßheit der Bestimmung des Militair = Strafgesehuchs gerichtet, im Fall des Widerstandes aber durch die Wassen auseinander getrieben werden."

"Die königliche Gensbarmerie, der Polizeipräsekt und die wachehabenden Truppen sollen auch am Tage Patrouillen ausschicken um dergleichen Bersammlungen zu verhinbern ober auseinander zu treiben."

"Gegenwärtiger Befehl foll Gr. Ercellenz bem herrn General = Infpettor ber Genebarmerie mitgetheilt, ben Trup=

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 12. Oftober M 275.

<sup>\*\*)</sup> Riemeier a. a. D. S. 44.

pen von der Besatzung bekannt gemacht, an allen Straßen und Platzen der Hauptstadt angeschlagen und auf die Mairie geschickt werden."

Der Divisionsgeneral, Lieutenant bes Königs

Also hatte Allir sein Regiment angekündigt und nahm nun in gewohnter Thätigkeit mit Eifer die Zügel der Resgierung zur Hand, um das durch die Proklamation Czernischesst aus seinen Fugen gerissene Staatsgebäude wieder einisgermaßen zu stüßen und zusammen zu sügen, und das in gänzliche Unordnung gerathene Getriebe in Bewegung zu setzen. Er erließ deshalb eine Reihe von Beschüssen und schon am 8. eine Verordnung, wonach die General Sertretaire der Ministerien, Präsekturen und anderen Verswaltungsbehörden, deren Chess abwesend seien, so lange deren Abwesenheit dauert oder dis auf anderweitige Verssügung, deren Amtsverrichtungen versehen sollten; auch erschien am 9. zum ersten Mal der westphälische Moniteur wieder und gab den nachstehenden Vericht über die Vesetzung Kassels durch Szernichess \*).

"Mehrere nach und nach in der Nacht vom 27. auf den 28. September angekommene Berichte stimmten damit überein, daß ein feindliches, vom russischen General Czernicheff kommandirtes, größtentheils aus Kosacken bestehendes Streifkorps mit forcirten Märschen auf Kassel anruckte, und nur noch einige Stunden davon entfernt sei."

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 9. Oftober M 272.

"Das Land war ringsum in dichten Rebel gehüllt, ber jegliche Einziehung von Kundschaft verhinderte und den ganzen Morgen über anhielt."

"Das Leipziger Thor und die Fulbabrude wurden verrammelt und mit verftarften Boften versehen."

"Um ½ 8 Uhr begann bas Kleingewehrfeuer am Leipziger Thor, wo ber Feind erschien, und von wo aus er in bie Unterneustabt eindrang."

"Einige 50 Husaren vom Regiment Hieronymus Rapoleon, mit Flinten und Buchsen bewassnet, thaten Infanteriebienst und bewachten die Fuldabrücke. Dieser kleine Posten unterhielt ein so wohl unterhaltenes Feuer, daß der Feind, obgleich er Geschüß hatte, nicht weiter vordringen konnte."

"Sr. Majestät der König hatten sich auf den alten Schloßplat begeben, woselbst Höchstihre Minister und vornehmsten Civil = und Militair = Hosbeamten, Generale und General-Staabsofsiziere sich um Ihre Person versammelten. Die Garde du Corps, die Grenadiere und Husaren von der Garde standen hier nebst der Artillerie und mehrern Abtheis lungen von Chevaurlegers und Jägern unter den Wassen."

"Um 9 Uhr gingen Se. Majestät, nachdem sie im alten Schloß mehreremale Kriegsrath gehalten, mit Ihrer Escorte zum Frankfurter Thore hinaus, und marschirten auf die Flanke des Feindes nach der unweit der Stadt belegenen Neuen-Mühle, woselbst die Fulda durchwatet werden kann. Der Divisionsgeneral Allir blieb mit der Vertheibigung der Stadt beaustragt."

"Nachbem alle Anstrengungen bes Feinbes in ber Gegend bes Leipziger Thore an bem Muthe und ber Beharrlichkeit

ber kleinen Anzahl mon Tapkern gescheltert war, die man ihm bort entgegen zu seinen vermocht hatte, sog-ernschrauf den Forst zurück und verschwand balde darauf in den Wäldern, welche diese schwer Gene baguenzen. Das Bataillon der Jägergarde, welches auf dem Wege unterzem Geschüt des Feindes aufgestellt war, desgleichen die Ahtheilungen pon Hierpnymuse Napoleone Husaren hatten einige Mannichaft versoren.

dernemfladt wurden von den Kanonenlugeln von Fefrides Willtsternemfladt wurden von den Kanonenlugeln von Fefrides Willt beschädigt, veren eine auf den Ständsplatzenfedesschlichten einen Gättner tödtete. Der übrige Theif ves Tagist sowie die Nacht vergingen volltommen ruhig. Abendszenblichte man die seindlichen Machtseuer hinter dem Porfs Waldausundsch erlasten sie unpermerkt, und man dachte das Streifforpsim weiter Ferne."

in Mehrere Einwohner der Vorstädte und des Placken Lindes kamen jest in die Stadt, und schilderten mit kräultigen Katten die Ubele Behandlung, welche ihnen von den Kosakin Widels schonen waren die auf hembe and gezogen worden. Sogar das Eigenthum der Kräulen im Hospital der Charitee war nicht verschont geblieben. In der Unterneustadt hatte der Feind das Kastel geöffnet, und die Gefangenen, nachdem er sie beraubt, in Freiheit gesett. Eisnige Rosasen waren in der Begend von Wolfsanger über die Fulda gekommen, und übersielen das Schübenhaus, wosselbst sie sogar die unbedeutendsten Kleidungs und Hauserathstüde des Hausverwalters wegnahmen."

"Den 29sten war alles ruhig. Die Rosaden waren ver=

schwunden. Um 10 Uhr Morgens sahoman eine leines von dem General: Zandt kommandirtes Truppenkorps, aus Ra-vallevie, Infanteria und Artillerie bestehend, einrücken. Diese. Eruppen birodiaegisten auf dem Ständeplatze.

"Den Ihren Nachmittage erschienen die Rosaden auf bem Forste und machten Anstatten, die Stadt aufe neue mit Geschust anzugreiseit. Auf der Stelle wurden alle Anstalliten getroffen. Man stellte Truppen auf verschiedenen Punkten auf, der Feind begann eine Kanonade, die keinen Schaden anrichtete, aber von dem Geschüße der Stadt lebhaft erwidert wurde. Nach zwei Stunden ward jedoch wegen Antunft eines Parlamentairs von beiden Seiten das Feuer eingestellt."

"Jeht aber begannen die heftigsten Auftritte jeglicher Unordnung von Seiten eines trunkenen, sinnlos wäthenden Böbels. Wielge verwiesene Studenten, entwichene Gesahgene, herbeigelaufene Elende, meist alle der Stadt fremd, hatten sich ihnen zugesellt. Dieses Gesindel entwassnate die Soldaten. Sinige Rosaden, welche in die Stadt eingedrungen waren, wurden mit Jubelruf und im Triumph empfangen. Die Husaren wurden beleidigt, mishandelt; man wollte den General in Stüden hauen."

"Der Obergeneral sah fich nunmehr genöthigt, eine Kaplstulation zu unterzeichnen, bie von keiner Seite publizitet wurde, worin aber festgeset war, daß die westphälischen Truppen mit Wassen und Gepäck frei abzieben kömiten, und ben noch in der Stadt besindichen Civils und Militais Angestellten, die keine geborne Westphalon wären, Pässe ertheilt werden sollten."

"Rosadenabtheilungen zogen noch benselben Abend unter

bem Obersten Dörnberg und einigen andern Offizieren in die Stadt und wurden von dem Pöbel mit Freudenruf empfangen. Diese Betackements waren blod um Lebensmittel für ihr Bivouac zu vertangen, abgeschickt weiden, als iste aber in die Privathäuser kamen, entwickten sie bald ihren Freibeuter Character. Einige auf dem Königsplaße versammelte Banditen, trieben ihren vandalischen Unsug so weit, daß selbst ein russischer Offizier die Unternehmungen bieser Wüthenden hindern zu müssen glaubte. Als die Nacht heran kam, ward die Nationalgarde unter die Wassen gestellt und besetze einige Posten. Dennoch konnte sie nicht verhindern, daß die Kasernen vom Gesindel gepländert wurden.

"Tags barauf ben 1. October um 10 Uhr Morgens zog ber General Czernicheff, von mehreren Offizieren Begleitet, an der Spipe einiger hundert Kosaden und Dragotier hier ein, und stieg im Berlepschen Hause der Bellevürsträße ab. Er ernannte den Oberstlieutenant Raschanowitsch sogleich zum Platstommandanten von Kassel und man sing ait, mehrete Gegenstände aus dem Arsenal wegzuschaffen. Abende eisten eine Proslamation des Generals Czernichess, worm er das Königreich Westphalen für aufgelöft erklärte, und die Einswohner aussorberte, unter die Fahnen der soalisteten Mächte zu treten."

"Ein anderer von Herrn von Raschanowitsch eikassener Aufruf, sorderte die Einwohner von Kassel ebenfalls auf, in das Freisorps, das sur England geworben wird, zu treten, und sich deshalb bei dem Obersten v. Dörnberg zu meldent."
"Den 2. und 3. October ward alles, was an Kassen, Magazinen, Civil= und Militairdepots vorgefunden werden konnte, weggeschasse. Mehrere vorgefundene Sachen blieben

in den Händen der Kosaken, welche sie zu dem niedrigsten Preise, verkauften. Es if leicht, einzusehen, daß bei dieser Operation, der Unterschied, zwischen öffenklichem und Privatseigenthum minder scharf heodachtet wurde. Die Wagen und Pferde der Privatpersonen wurden in Requisition geseht und weggenommen."

"Sonntag Morgens ben 3. October wurden ber Präfekt, ber Maire, ber Postbirector und mehrere andere Personen in das Lager der Kosacken geführt, um als Geißeln mitgenommen zu werden. Der Munizipalrath, welcher sich jest ohne Maire befand, versammelte sich alsobald und bildete durch Adjunction mehrerer begüterter Personen und Staatsbeamten, eine Kommission zur Verwaltung der Stadt. Zu gleicher Zett wurde die ganze Nationalgarde unter die Wassen gestellt. Nachdem alle diese Masregeln von dem russischen General genehmigt worden waren, zog er um 2 Uhr mit allen seinen Truppen ab, und richtete sich auf Münden. Abends waren nur noch einzelne Kosacken zu sehen."

Die Nationalgarde verstärkte hierauf alle Posten, umb schiefte starke Patrouillen in alle Straßen. Sie machte mehrerer bei den Ereignissen am 30. auf freien Fuß gesetzte Gersangene wieder aussindig und verhaftete sie. Mehrere Landsleute, welche sich in der Stadt besanden, wurden von den Patrouillen in ihre Heimath zurud geschickt, die Widerspenstigen aber verhastet. Auf die erhaltene Nachricht von einer aufrührerischen Versammlung ausser der Stadt, begab sich die reitende Nationalgarde dahin und trieb sie auseinander. Die Nacht war vollkommen ruhig."

"Den 4., 5. und 6. Oktober ward die Ruhe fortbauernb von der Nationalgarde aufrecht erhalten."

s meleften den Kantin Editen Radimition Eritaten, Anschwahegen-von fairementen Rapoleon-philippen einementen Schwaden in den Sparken Philippen Editen eine Sparken Sparken Sparken Barris Barris

Seute um 10 Uhr rudten mehrere Infanterie Rolonnen hief ein. Der General Allir selbst tam mit Luwpen an und ließ alsoalb folgende Aftenstüde publiciren. Am folgt bie soon mitgetheilte Proflamation.

1169 Da aben Allix vor Allem Bebacht nehmen mitfichal bie Militaiefrafte bes Landes wieber herzuftellens und bennerften Bebingung ber Eriften bes Adnigreichte ben Forberungen bos Kaifers für den Krieg und die Erganung bebilte Sachfen im Felda fehenden Regimenter genügen bis fondene fo war hiernächst sein Sauptaugenmerk wid feine merket Worge, pierburch die Ereignisse in Brauuschwein underkellebendnelich gersprengten; und auseinander in ihre Beimathanelausenen mesiphälischen Truppen, von donen nur noch die Grande ber Barbe bu Rorps, ber Grenabiergarbe unb ben Straffebiviflou, vorhanden waren, wieder zu formirent Enterles ibeshalb noch am 8. Oftober ginen Befchus gur 2012 batherbeiichaffung ber von ben Ruffen aus ben Magazinen Ent Dis Litairetablissements: entrommenen und öffentlich mit interendverlauften ober von ber armeren Rollellaffe auch entwendeten Effekten aller Art. Alle biefe Militaireffekten follten binden 24. Stunden auf die Mairie akgeliefert werben under Unbrohung, die dawider Handelnden vor eine Militair - Rommission an stellen.

unitelne zweiter Bereitungebruit folgenben nage jüstem 9. Wieberruteinenteringkenobische dem wortpfällichter Trupseun ver ihre Auflöhren zuningesoffenist, weighewestenen ibersumitendübinischien die Heinangeschommenen Waffen in Stischniffe untlieben aller webbei gutt erlansen, lautete:

umnolak granischer der Kaffel ben 9. Ottober \*)
Der Dippinongeneral, Lieutenaut bes Königs befchließt
inn ud nordnis inn haben der Schrießter in der Schrießter Sch

Rurasse, Kleidungs = und Rustungsstude jeder Art 20., mediche den Truppen iden Regies nestigeischen Mille Pferde, welche den Truppen iden Regies nestigeischen der Pferde den Truppen iden Regies nestungs oder den INSTITUTE der Anders der Armee zusändig währen, und der Geschaft wellschen Steden der Armee zusändig währen in der der der Armen der Berfertigung ober anteine vertaufe, werden gerauft, der Berfertigung ober graftlichen der Geben werden sind, sollen an sedem die Pferde Begirf und der Bestellung werden der Berfert Begirf und bei Beispelassinischen und den Bestellen und Benfertigung die geben werden, welche sie sodann nach Kassel und Bestellung der Bestellung der Geben werden welche sie sodann nach Kassel und Bestellung der Geben werden welche sie sodann nach Kassel und Bestellung der Geben werden welche sie sodann nach Kassel und Bestellung der Geben werden welche sie sodann nach Kassel

Attibaliwie Wiederherbeischaffung muß dimenti24 Stumben adundcha Befchungengegenwärtigen Beschuffes geschehen, Mochasterfunder für biei Burölderhandelnden, in Gemäßheit der und Berschungehungen intilitarischen Strafgesehdungs gerichtet and anderentsein aus eine Berschungen Berschungen gerichtet

Art. 300Bin jeder Königlithen Mittidit - ober andern öffentlimon Ainfalto folle eine Beftindliffe ber Gegenftanbe ange-

<sup>\*)</sup> Monitent vom 11. Oftober M 277.

fertigt werben, welche fich am Borabend ber feindlichen Anwesenheit ober Besahung barin befunden haben.

- Art. 4. Alle Effetten und Pferde, welche Eigenthum bes Feindes waren, und von ihm im Königreiche verfauft obet gurudgelaffen worden find, follen ebenfalls abgeliefert werben.
- Art. 5. Die S.H. Präfekten sollen Se. Ercellenz bem Kriegesminister Tag und Stunde des Empfanges gegenwärtigen Beschlusses anzeigen, und gleich nach Ablauf der zur Wiesberablieserung der bemeldeten Gegenstände sestgesetzen Frist, ihm ein genaues und umftändliches Verzeichnis aller in ihren respektiven Departements wieder abgelieserten Gegenstände einschicken.
- Art. 6. Alle Effetten, die nicht binnen der festgesetzen Zeit wieder herbeigeschafft worden find, sollen auf Rosten der Gemeinden, woselbst sie genommen oder verlauft worden sind, ersett werben.
- Art. 7. Die H. Prafekten, und unter ihrer Auctorität die Unterpräfekten und Maires find, ein jeder bei persönlicher Berantwortlickleit, beauftragt, den gegenwärtigen Beschluß zur größtmöglichsten allgemeinen Kenntniß zu bringen und diejenigen, welche den darin vorgeschriebenen Berfügungen zuwiderhandeln, verhaften zu lassen und anzuzeigen.

Der Divisionsgeneral, Lieutenant bes Königs Allir.

Und um endlich bie zerstreuten oder entlaufenen Mannschaften selbst wieder heranzuziehen, warb bereits Sags norhet folgender Beschluß erlaffen: \*)

Art. 1. Allen einzelnen, im Königreich befindlichen Militair-

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 9. Oftober.

perfonen, welchen Grades fie auch fein nidgen, ift aufges geben, sich unverzüglich nach Raffel, wofelbst fie ihre Bestimmung eihalten werben, zu verfügen, und baselbst sich bes Endes bei bem Generalftab bes Plages zu melben.

Art. 2. Die Maires, Prafekten und Befehlshaber ber Gensbarmerie find mit ber Bollziehung bes gegenwärtigen Befchluffes unter ihrer perfonlichen Berantwortilichkeit bedufträgt.

Der Dibifionsgeneral, Lieutenant bes Königs

Bur Ausführung biefes Beschlusses verfügle bas Rriegs= ministerlum unter bem 13. Oftober:

- Att. 1. Alle Goldaten, welche zu ben Grenavieren und Busislieren ber Garbe, zu den Jäger-Rarabiniers und zur Artillerie gehören, stellen sich zu Kassel.
- Art. 2. Die Jäger von ber Garbe und bie Solbaten ber verschiebenen leichteit Infanterle Bataillone berfügen fich nach Matburg.
- Art. 3. Die Leute von bem 1sten, 2ien und 3ten Linten-Infanferte-Regiment werden I Bataillon formiren unter dem Namen Hulfsbataillon Aro. 1, das sich in Ziegenhaln vereinigt.
- Art. 4. Diesenigen von bem 4tent, 5ten und 7ten Linien= Infanterie - Asziment versammen fich in Welfungen, und bilben baselbff bas Hulfsbataillon Nro. 2.
- Act. 5. Dissentgen von ben Regimentern Nro. 8 und 9 verfügen sich nach Mänden, um daselbst das Hülfsvatallion.
  Nro. 3 zu biben.
- Net. 6. Die Leune von der leichen Kavallerie begeben fich nach Gelomar und Gebenfteln.

- Art. 7. Die Ruraffiere muffen fich in Ziegenhain ftellen.
- Art. 8. Es wird in jedem Korps eine genaue Liste von ben Offizieren angefertigt werden, welche auf eine niederträchetige Weise ihre Pflicht vergaßen, indem sie zum Feinde übergingen; sowie auch von benjenigen, die schwach genug waren, sich anheischig zu machen, nicht mehr für die Vertheibigung des Vaterlandes zu fechten.
- Art. 9. Es wird bagegen mit Genauigseit ein namentliches Berzeichniß berjenigen braven Unteroffiziers und Soldaten aufgenommen werden, welche in dieser leidigen Erifis ihre Ehre und Pflicht behauptet haben.
- Art. 10. Die Herren Prafekten und Platsommanbanten werden alles aufbieten, um diese Verordnung zu Jedermanns Kenntniß zu bringen, und alle sich stellende Soldaten nach den obengenannten Versammlungsörkern abzuschiden, sowie auch sammtliche Armatur und Montirungsstude, welche, nach einer früheren Verordnung des Herrn Divisionsgenerals Allir, Lieutenant Se. Majestat, nach der Hauptstadt gesandt werden sollen.
- Art. 11. Die Chefs ber Korps, beren Bersammlungs Drie oben angeführt sind, werden sich sosort dahin begeben, um die ankommenden Leute in Empfang zu nehmen. Alle 5 Tage schicken sie hierüber einen Situations Etat an das Kriegsministerium. Den Platstommandanten liegt es ob, einen gleichen Etat einzuschieden.

Allir erreichte durch diese Verfügung, wenn sie zur vollen Ausssührung gekommen, auch noch einen andern, unter den obwaltenden Umständen nicht unerheblichen Vortheil, den nemlich, daß er eine Menge sunger Leute dem Lande entzog, welche durch ihre Erzählungen von den kläglichen Ereignissen,

bie Schwäche ber Regierung überall verbreiteten und aufbedten. Aber es fanden fich im Gangen nur fehr wenige wieder ein, benn fie waren froh, bei ber früher icon mehrfach ermabnten großen Abneigung zu bienen, mit fo guter und leichter Manier fich biefem Zwange entzogen zu haben; aus ben öftlichen Provinzen blieben fie gang weg und nur aus ben westlichen, wo man bem Kriegsschauplate ferner war und bie Berhaltniffe weniger tannte, ftellten fich einige an ben bestimmten Orten. Auch fügten fich vorzugsweise im vormaligen Sannoverschen, Braunschweigschen und Breußiichen die meiften Stadt - und Landgemeinden, trot ber proflamirten Bieberherstellung bes Reiche, feineswegs ben gurudfehrenden ober gebliebenen Beamten; fie maren ju lange bem Drude erlegen, um die taum gefühlte Freiheit fogleich und leicht wieder aufzugeben. Allir fab fich baber genothigt unter ben 12. Oftober biejenigen Bestimmungen bes Militair : Etrafgefegbuche bes Ronigreiche, welche bie Strafbeftimmungen über Aufruhr, Wiberfeglichkeit gegen bie Beborben ac., Falschwerbens, Busammenrottirens, Aufwiegeler, Spionirens, Anfaufen und Anhaufen von Baffen und Dilitair - Effekten aller Art 2c. 2c. enthalten, im ganzen Ronigreich publiziren \*) und endlich unter bem 14. Oftober \*\*) nachfolgenden Befdluß zu erlaffen:

Bir Divisionsgeneral, Lieutenant des Königs, auf ben uns erstatteten Bericht:

1) daß in einigen Gemeinden Einwohner fich befinden, welche fich weigern, die Auctorität ber Mairen und

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 13. Oftober M 276.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur vom 15. Oftober M 278.

- anderer Staatsbeamten anzuerkennen, und den Requifitionen berselben, sowohl für die Lieferung der Lebensmittel, Fourage und Kuhren für die Truppen, als für die verschiedenen andern Zweige des öffentlichen Dienstes Folge zu leisten;
- 2) daß Individuen die verschiedenen Gameinden durchreisen und vorgeben, von dem Feinde abgeschickt zu fein, um Lebensmittel und Wagen für die mehr ober minder beträchtlichen feinblichen Truppenkorps zu bestellen,

## Befdließen folgenbes:

- Art. 1. Ein jeder, welcher sich, unter welchem Borwande es auch sei, weigert, die Gewalt der konstituirten Behörden anzuerkennen und allen von ihnen ertheilten Befehlen oder Requisitionen punktlich Folge zu leisten, soll als ein Emporer betrachtet, dem zu Folge verhastet, unter Estorte nach Ansiel gebracht, vor die Militair Kommission gestellt, und in Gemäsheit der Bestimmungen des Art. 186 des Strassossbuches gerichtet werden.
- Art. 2. Jedes Individuum, welches sich in den Gemeinden melden wird, als sei es vom Feinde beauftragt, Lebensmittel, Quartiere und Transportmittel vorzubereiten, soll verhastet, unter guter Bedeckung nach Kassel geführt, daselbst vor die Militair-Kommission gestellt, und als Spion und Agent des Feindes gerichtet und verurtheilt werden.
- Art. 3. Auf gleiche Weise soll mit demjenigen verfahren werben, der sich in den Gemeinden als Falschwerber, oder Werber, es sei für England, ober irgend eine andere feindliche Macht, zeigen wird.
- Art. 4. Die Berren Prafetten, Unterprafetten und Maires follen nothigenfalls alle guten Burger aufforbern, ihnen

- dur Berhaftung der in ben Art. 1, 2 und 3 bezeichneren Individuen hülfreiche hand zu leiften, und foll, wer sich beffen weigert, sethet als Mitschuldiger bes Spionirens und Aufruhrs verhaftet werden.
- Art. 5. Jeber Genedarmerie Befehlehaber ober jebe andere bewaffnete Macht, soll ben von ben konstituktien Behörben gur Bethaftung der in ben vorstehenden Artifeln 1, 2, 3 und 4 bezeichneten Individuen an sie ergehenden Requisitios nen Genüge leisten.
- Art. 6. Die Maires sind gehalten, bei Strafe als Mitschulsdige des Austruhrs und Spionirens angesehen zu werden, ums durch die Herren Präfesten und Unterpräsesten über die buchstäbliche Bollziehung der in den Art. 1, 2, 3 und 4 gegenwärtigen Beschlusses vorgeschriedenen Bestimmungen, oder die Beweggründe, welche derselben hindertich waren, Bericht abzustatten. Die H. Bräsesten und Unterpräsesten sind ebenfalls gehalten, und alsbald einen zugleich summarischen und umständlichen Bericht über alles, was die Bollziehung obiger Artisel betrifft, einzuschicken. Art. 7. Gegenwärtiger Beschluß soll zur Betreibung bessen Bollziehung II. EG. den Ministern des Kriegswesens und der innern Angelegenheiten mitgetheilt werden.

Der Divisionsgeneral, Lieutenant bes Königs

Obgleich biese ftrenge Berordnung ganz geeignet war zu schrecken, da man das turze Berfahren ber Militair-Rommission in solchen Fällen von früher her hinreichend kannte, so machte sie boch nur Eindruck in den nicht zu fern von der Hauptstadt gelegenen Ortschaften, die befürchten mußten von der Militairgewalt erreicht zu werden, wie z. B. die hesst.

schen Stabtchen Hofgeisman (HSt. 10. Auffel) und Gredenisstein (4 St. 10. Massell, die sich genotifigerschen und gredenissten im Production Auffel einzuliesten in Bonitent vom 16. Oftoberifsend lich belodt wurden isto auch Eindert, weil sich dort unter Autorisation des Präselten eine Rationalgander zurs Aufwiste haltung der Dedung gebildet hatte. Doth fauden diese Beispiele beine Rachahmungen, denn sie stehen vereinzelte im Moniteur, der sonft gewiß nicht unterlassen hätte stool unterhorer aufzuführen.

inmittelst die gefürchtete Militair - Kommission, bei meldenter Oberstlieutenant Longe de Beaurset Rapporteur warnsusamen mengetreten, um nach den Bestimmungen des peinlichen Militairgesetzbuchs die Urheber und Mitschuldigen der aufrührerischen Bewegungen, welche während der Gegennwarte des Feindes statt gesunden, zu richten, und begannt den Utlen ihre Arbeiten.

Man hatte erwartet, daß bei det so klar vorliegenden Unschuld so vieler der ebelsten Männer ver Stadt, welche nur zum allgemeinen Besten es für Pflicht gehalten sich dem an sie ergangenen Ruf zu unterziehen, diese noch ehre es so weit kommen werde, wieder entlassen würden, aber grade sie wurden zuerst vor die Militaite Kommission gestellt. Die einzige Hossung beruhte daher noch auf dem König; dessen Ankunst man täglich entgegen sah und der erdlich am Abten Mittags um 2 11hr \*) seinen Wiedereinzug mit einer Wei

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 17ten in M 280. Raffelfche Chronil ic. S. 60. Strombed a. a. D. S. 199.

theitung französlichek Infanterie, warunterisch einfas:Komponnicen kaifenliche Banden befanden, in Rosselblieft. Er wurde auf Befehlte frierlichfte entefangen amb Biberibe mußten galle Baufer benichtet mienchtet wetten. Die gehegten Soffnungen it met bem Gierreffen bes Khnigs bie harten Maketaelni rocker in in in in in form of the control of the co gent wicht in Wrfillutig, vielmehrmer man auf bas lleußerfie gefaßbinale: eristen 17ten bei einerigroßen Courcine sann ähnkiche Meden alse zur Marburg hielt, in welcher er noch blive ausette, "es ware ihm giemlich einerlei, ob jerg Conig von Weftphalen fetiober nicht; er' fei als frangofifcher Bring mehr nind mare nurmurudigelehrt bum ben Burgern wieber Dronung und Muheaur fichern"\*). Allir erhob er jur De lobitumat feiner ausgewichneten Dienfte jum. Grafen ibon Frendenthala (nachaeinem efleinen Gute an ber Bernathei Wigenhaufen bad er ibm antaufte) mit einer Benfion pon 6000 Frankengeeund beftätigte burch ein Defrete vom 48. Oftober alle von ihm gefaßten Beschluffe \*\*).

In dieser Beit der allgemeinen Roth und Angst machte sich ein edler Mann der Stadt am seine Witdurger hochper dient tiden Doktor Harnier die ä., Anzt und Hausfreund des französischen Besandten Grafen Reinhard, vermochte diesen, der schon vielkältige sich der deutschen Partei augenommen, welche von Andeginn bestanden und dem französischen Einsstuße entgegen zu wirken strebter einen Schritt zur nildern Stimmung des Königs zu thun, indom er den nachselzunden Brief dem Königs einreichte partei

<sup>\*)</sup> Riemeier a. a. D. S. 60 und 61. Wachler a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Moniteur vom 24ften M 287.

<sup>†)</sup> Roch einige Borte ber Erinnerung an ben Grafen Reinharb, vom Gebeimen hofrath Garnier in Raffel. Minetva 1838. 2r Bb., G. 177.

An Seine Majeftat ben Ronig.

"3d weiß bag ber Schritt, ben ich bei Em. Majeftat wage, ungewöhnlich ift, und bag er nur seine Entschuldis gung in ben außerorbentlichen Umftanben, worin Weftphalen gestellt ift, finbet. Richt als Gefanbter Frankreichs nehme ich mir die Freiheit mich an Ew. Majestät zu wens den, obgleich mich dieser Titel nothigt, ben hauptgesichts= punkt zu suchen, unter welchem ich bas Geschehene und bie Fragen, worüber ich Sie zu unterhalten mir erlaube, ju betrachten hatte. Ew. Majeftat wurde wohl mit Gute entweder einen Ihrer Unterthanen, ober auch einen Fremben anhören, von bem Sie die Reinheit feiner Absichten fennen gelernt haben, und ber Ihnen einiges Butrauen gu verdienen scheint. Ich wurde Sie ersucht haben mir bie Bunft einer Unterhaltung ju gewähren: aber in einer fo garten Sache und verwidelten Angelegenheit habe ich ber Rebe nicht getraut, und indem ich meine Gedanken bem Bapiere anvertraue, werbe ich bas, was ein tiefes Befühl meiner Seele zu fagen nothigt, bem : Urtheile meines Berftandes unterwerfen, ehe ich es ber Ginficht und ber Großmuth Em. Majestät unterwerfe. — Das Berg Em. Majest. ift tief burch die Zersprengung Ihrer Truvven betrübt worden. Kür dieselben war die Pflicht einfach. bas Gefet war flar und bestimmt, ber Solbat barf meber feine Fahnen, noch feine Offiziere verlaffen. Unterbeffen hatten Gie ben verschiedenen gerfprengten Rorpe Berfammlungsplate angewiesen. Sie haben gefühlt, bas nicht ber Augenblick gefommen ift, um zu strafen, sonbern Erzeffe und Unglud ju verhindern Diefer Sieg, welchen Die Weisheit Em. Majeft. über fich felbft bavon getragen,

scheint mir ber, gludliche Borbate von allen benjenigen zu fein, welche Ihnen noch zu erringen übrig find. Sie haben nur ein Mittel um bie prablerische Broflamation Gernicheffs mit Schnach ju bebeden: nämlich im Augenblick alles das mas besorganisirt ift, wieder berzustellen. nach bem Mittelpuntte bie gerftreuten Barteien ber Berwaltung gur fammeln und zu befestigen, und ba Sie fich bie burch bie Rriegsereigniffe bervorgebrachte Crifis nicht verheimlichen können, fo wenig als die finstere Unrube in ber wir noch versunken sind; so ware es aut, al-18 bas, mas nicht unmittelbar auf die Erforderniffe eines gunftigen ober ungunftigen Erfolges ber funftigen Bege= benheiten Bezug hat, zu entfernen. - Indem fich Em. Majest mit bemienigen, was die Burbe und Sicherheit Bhrera Berson angeht, beschäftigt, fühlt Sie mit die Inetereffen des Raifers. Indem Sie die Ruhe in Weftphalen wieder herstellen, und indem Sie für die vielleicht außerft bringenden Beburfniffe ber Armen alle möglichen Mittel aufhieten, und indem Sie bie Liebe und bas Butraum unter Ihrem Bolle zu unterhalten und zu bele= ben suchen, können Sie unschätbare Dienfte leiften. -Um' bieses Biel zu erreichen, konnen auch fehr ftrenge Magregeln nothig werben. Sie werben bie Berbrechen. welche zu allen Zeiten bestehen, bestrafen, Gie werden ben Biberftand unterbruden, Gie werben ben bofen Willen erschrecken; aber Sie merben feine Strafbaren aufsuchen, welche unbefannt bleiben können. Go murbe ber Berbrecher, ber feine gottesläftrige Sand an die Bilbfaule bes Raisers zu legen magte, und biejenigen, welche geplündert . baben, diejonigen, welche ben Abfall der Soldaten bervor-

gerufen haben, biejenigen, welche fie verleitet haben jum Feinde überzugehen, bie, welche die Einnahme ber Steuern gelähmt haben, die, welche ben Ungehorfam gegen bie Befete ermuthigen, oder bas Beispiel bagu-geben, bestraft werden muffen und biefes ift bie, Gerichtsbarteit ber Dilitair - Rommiffion. - Aber Majest. Ihre gitternde Sauptfabt hört Ramen einer großen Anjahl Burger, bie burch ihr Alter, wie burch angesehenste Bermogensumftande, burch ihre Rechtschaffenheit und ihre Stellen, welche fie in bem Dienfte Ew. Majeft. verfeben haben , ausgezeichnet find, aussprechen, welche einer. Militair - Rommission unterworfen worden find. — Am 30. September unternimmt ber Feind, mit einer großen Dacht jurudtommenb, sinen zweiten Angriff gegen die Stadt Raffel. Der General Allir will diesen offenen Blat mit 3 bis 400 Mann vertheidigen. Die Burgerschaft ift entweder entmaffnet oder micht zu ben Waffen gerufen. Der feindliche Beneral will nicht mit Gewalt die Stadt nehmen, er kennt die Rohbeit ber Barbaren, welche er befehligt, er giebt fich Dube eine Rapitulation herbeiguführen, Die Ranonabe beginnt, er wartet die Nacht ab um Bomben zu werfen. In Diefer Grifis, wo jeder ichon fein Saus in Brand und fein Gigenthum geplundert sieht, treten bie Glieber ber Munigimalität: entweber erschreckt ober ermuthigt, mit Energie mauf und opfern fich. Sie schiden Deputirte jum Militair-Rommandanten, fie beschwören ihn bie Stadt, welche er be body nicht nentheidigen fann, qu übergeben; bie Rapitu-- lation wird abgefchlaffen; bag Geffindel henubt biefen Au-. . genblid ber Aparchie, es entfiehen Unordnungen, Eigenathum und geben find bedroht. In bem Augenblickempfin-

bet ber Munizipalrath feine Schwäche; bie welche fic vorangeftellt Baben, verlangen Unterflugung, fie erneimen eine Rommiffion : fie ernennen fie unter ber Auctorität bes felnblichen Generale, fie fegen fie aus ben beften Burgern ber Stabt Raffel jufdimmen. Es find vormelige Beaniten bes Ruffürften aber welche bie Ihrigen geworben waren, es find Beffen, benit bie Stadt Ruffel toar Beffifc, und man tonitte blejenigen tildit entbehren, welche Berren ber Stabt maren. Al Sobald biefe Mamier in Thatigfeif treten, bort augenblidlich bie Anarchie auf, es erfolgt Rube, und fte übergeben Ew. Dlajeft. eine Studt, welche von uitberechenbarem Ungfud verschont geblieben ift. - Aber biefe Danner, wovon jeder in feinem Geschäftsfreise, in welchem er fein Leben jugebracht hatte, ausgezeichnet war, mußten fremd in benen fein, die ihnen anvermaut waren. Wefenflich und außichließlich mit ftabtischen Angelegenheiten burd die Behorde beauftragt, welche ihre Unterftugung in Anfpruch genommen hatte, aber von nun an in verfciebenen Bartien ber allgemeinen Berwaltung verwendet, unterschieden fie nicht genug ble Ratur und bie Grengen ihrer neuen Pflichten. Sie begehen Irtifumer und fowere Fehler. Sie wiffen unterbeffen burch Alles, was fich unter ihren Augen gutradt, burch bie Aeußerungen bes Feindes felbft, bag wehn auch Die Stadt erobert ift, fie nicht befest bletben wird, und bag fle wieder in Ihre Gewalt' fommen wurde. — Um Ihnen Alles zu erhalten, mifthen fle fich in Miles, qualelle gehorenen fie ben Befehlen bes Reinbes, unter beffen Berricaft fle berufent fine ihre Funttionen auszuniben. Die ift man bazu actommen befe Danner Giv. Dajeft. ale Berbrecher barjuftellen ? - "Die

Glieber bes Munisipatraths, welche jum General Allis abgeschickt maren, um auf ber Uebergabe bef Stadt ju befteben, hatten einem am Tade zuvor erlaffenen Befehl bes Benerals jumider gehandelt: haben fich baber ale Aufruhrer geleigt. Unotbelittigen baben flatt gefunden. Kanonen find von ihrer Stelle genommen tootben, Waffen find vernichtet worben ! folglich war bie Stadt im Aufruhr. Eine aufrührerische Gewalt fcafft eine Rommiffion, welche butch ihre Magregeln, fich als Kommiffion ber Regierung tonftituirt: folglich ift biefe Rommiffion im Aufruhr. Die Berbrechen bes Aufruhre muffen burch eine Militait = Rom= miffion verurtheilf werben! folglich muß blefe bie Duffigi= pal-Kommiffion verurtheilen." - Sire, ben Berichten bes Generals Allir haben Em. Majeftat enthehmen muffen, daß bie Mitglieder biefer Kommiffion fculbig feien. Gie haben bie Einzelnheiten und bie Berkeitung ihrer Berbreden tennen lernen wollen : Gie haben fie burch einen gwellen Beticht bes General Auft tennen gelernt. Sire, ift ber Goneral Allix zugleich als Anflager und Berichterfichter über bie Unflage unbarteifch? Bei feinet getelzten Gigentliebe, bat er nicht allzuhoch ben Rubitt, fich in Raffel gehalten zu baben, angeschlagen? und indem es ihm nicht gelutigen. Hebt er nicht zu großen Berthell von ber Gewaltibaligieit, bon ber er Behauptet, daß fie ihm angethan fei? hat er Mot geglaubt, perfonliche Beleibigungen rachen gir muffen? 36 laffe bem Gifer und ber Foftigfeit biefes ausgeselchtieten Artiderieoffiziers Gerechtigten widerfahren aber Gie thijfen es Site, aus et hat Feller begangen. - 3ch imferbrude anbete midfige Betrachtmigen, welche mit meine Ergebenhett an bie Berfon Em. Dajeft. einftoffen, aber

welche bem Bapier nicht anvertraut werden können. 3ch febre jur Sache jurud. - Moge eine Militait - Rommiffion die offenen Thatsachen, alle Verbrechen, welche bas Gefet und das Gewiffen als folde erkennt, verurtheilen. wenigftens werben die Mitglieder berfelben im Stande fein fie richtig zu beurtheilen. Aber daß Solbaten, welche wenig gewohnt sind Unterschiede zu machen, Handlungen ber Berwaltung beurtheilen, fich über bie Grengen ber Beboraussprechen, da8 Verbrechen in der Ablict. welche bas Beheimnis ber Seele ift, entbeden follen, bas ift unmöglich ju verlangen. Gire, bie Manner, um bie es fich handelt, waren fie tausendmal schuldig, murben unfoulbig erscheinen von bem Augenblide an wo fie burch eine Militair-Rommission verurtheilt werden. - Und bieß ift es. was mich jum erften Gefichtspunkte, indem ich bie Lage, in melder Em. Majeftat fich jest befindet, betrachte, wrudführt. Ein solches Gericht moge es verdammen ober nicht (und es wird verdammen) wird einen tiefen Gindruck in ben Bergen aller Ahrer Unterthanen machen. — Auch Ihre treuesten Diener werden von einem Augenblick jum andern befürchten, fich in eine Lage versett zu sehen, wo die Absicht fie nicht retten fann: jum Lohne ihrer Aufopferung werden fie vor eine Militair-Rommiffion gestellt werben! Aber Em. Majeftat behalt fich bas Begnabigungsrecht vor! Ja Sire, biefe Manner, Die einzigen vielleicht, welche beute die Wichtlgfeit ihrer Fehler einsehen, welche sie während des Beachens, nicht empfunden kaben, werden Ihre Gnabe annehmen: aber bie öffentliche Meinung wird fie nicht annehmen, sie wird Anspruch machen auf Em. Maieft. Gerechtigkeit und Billigfeit. Sire, Die Bedirfniffe ber

"Bertwaltung ubie Lintgreffen ber Ragierungu bie Sillfei melde ber Raifer von dem organistrten-Maftphalm ermartet for-Bidema fice Freiheitenu Schon abat iminer arberfelben in proviforbidmerlangte weils belfen Dienfte mublichefüngen 126 Strat achalten wurden. 3: Inden. Sie biefelbe, Einem gemahenrentighat. Em: Majefterschoppenberg bien Allernneistiebert. un Soll- ich bas Beispiel-beffen, anführen zu benne Cina-Majest. ingale Borbila gu bezeichnen, belieben fai Den Seine - Araffett idemargiftibas ber Raifer-nicht-fliebigierieffennteinen Konnts andefolufinder wenn er acht ift nur eine Alt bes Borrathes Mein tonn. Grentichließt fich unter ben Auctorität, micht ill eines bemaffneten Feindes, fombern einer ifft inacoffenem 311 Anfruhr gegen, Die Einrichtungen bes Raifegreiches thefinbenben Bartei, ju handeln. Dirb, er niner Militate inemall million überliefert? Rein, er wird von Seinesgleichen imer-Mourtheilt; wie feiner Handlung gum Grunde liegende Misscht blagereicht ihmegur Rettung. Der Municipaligth wand bemebie \* Wewalt ber Kommission bervorgegangen Stonniniswage ich mi aber, micht bente, foulbig fein, einige feinem Ditalieber hi tonnten Sandlungen begangen haben beren Baurteiling w por bas Militair. Gericht, gehörten grigber daraus im wurde immidt falgen ichaf bie Rommiffign, meldig priegnannbolet, greinen Matel hatte. Rein Sire ! Militrige Domenifinfion ift für jandere Bergebert eingpfett intpropete iffic mird guf eine nügliche Art. ein Werhenn Shreyn Berechtigleit, ja Ihrer Strenge fein, aber fie wird nicht einen Bledeniter ... Beiligfeit Eueres Namens aufdeuden. Guere Majendt wirb in ber jepigen Crifis bie Macht ber Berhaleniffe empfinben; Sie werben ber Rothwenbigfeit basjenige einraumen, was Sie, auf Ihrem Throne inmitten ber Seanungen bes songestunguefüngwesenden frankflugenunguspff andieleifer Kalier von dem organispfendstaftigfen finden generaties ist dem organispfendstaftigfen für Kalier von dem organispfen für Kalier von dem organispfendstaftigfen für Kalier von dem orga

Web vafte wicht inicht inich Thuanen tell. Das eine blide "Sinkitbediste Befindich Ribbleder auf Wetome Whibtent geindibe minig wellstaffen der Steelster Germanner And indibidut hif Weitennetilkaen baditafibil Beifiten bei vondaute nie-Burilleben Dulkairtoniniffoni? 186bini bid efineterten Dit-"atterke ver Mankipallede!! ber muthingkons utibi viele sindere Mannake Minner derettet Beitben ubenhiber: 48. Oftober undete fante Bet fraikonimen Gertlaten in Weitlafanbricht Ende 'ind this und stefen Draffterne fiet Rreffelt wiebergiefRur em Poter All von ver Militalefolimiliffon Jent Cotorverurtheilt, danipradioffer batiffinet; angeblich preunfchet Dffizier, nebarneillate muttefeitelm Beines Devortement 190 bet für England glenberen von ben Ginwohnein in Ginbett aber oden interfer interfer Defer von den unterfligen obelde the in Milliant's Sunfavorend Beftehalens defaueri warth \*). dnu Grundle detikiniske "tibete Bernfeingen Machlierer autherdennengen voodette einer fefnent Derken kie Ehre atteicht. Townirfuren both binen Berbacht hitf Aulie, ben biefer bef Erwolldungender Uniffente fiell Berbient! Er hatte feme fowiethe Aufantelient Timute und einenvoll geloft; He als Sol-That older Amel Amelden Grave des de l'Archa de Constant de l'Archa de l'Arch Mantiger Onto bill Motte the bettentilen ibbite Kon Beilent fühlten. Und balen Bud hander Dabet wegen kurterer Farte und Streine Beergiff laut biebelbeimine fangete in ber Raiur Teltres Mittelade Borel iffic Matifalifant Mittellen Butte wohl mit eine Gie weiden bet Rethweitbigkeit bassenige einreleme

<sup>\*)</sup> Milliefter a. a. D. G. 157.

in feinem murrischen, harten und fonderbaren Wefen, bas jurudichredte. Eben fo barf bei Beurtheilung feiner Sandlungen aus biefer Beit nicht unberücksichtigt bleiben, bag bei ber Gewalt, welche in seine Sande gelegt mar, und bei ben ftrengen Magregeln, welche ihm ber Ronig zu nehmen anbefohlen hatte, er boch nur mäßigen Bebrauch bapon machte. Es lag in feinen Sanben, noch ehe ber Ronig nach Raffel jurud tam und Graf Reinhard einen Schritt ju thup im Stande war, die Opfer seiner Rache fallen qu laffen that es nicht und ließ von so manchem Dorfe bas er nach bem Willen bes Ronigs hatte ftrafen tonnen, nur in Dornberg (3 St. von Raffel), wo bei feinem Durchuige, pon Raffel nach Arolfen auf feine Truppen geschaffen worben, ein Saus, aus welchem ber Schuß gefallen mar, mieter-Schönstädt blieb verschont \*) und in Raffel brennen. wurde nur ein Urtheil ber Militairfommiffion an Rummel vollzogen. Gleicht bas ber personlichen Rache, magu ibm bie Raffeler in ben Unruhen bes 28. und 30, Septembers fo vielfache Urfachen gegeben? Kaffel ift auch ihm, trop feiner Strenge, ju Dank verpflichtet!

Die Minister, welche mit bem Könige ebenwohl wieder zuruckgefehrt waren, hatten inbessen ihre Kunktionen wieder übernommen; Graf von Kurpenstein das des Staats Sefretairs und des Neußern, Graf von Molfradtafrüher Rinister des Innern, seit dem Abgang Simeons das den Juftis \*\*); der Minister von Malchus, der zum Grafen von Marien-

<sup>\*)</sup> Moniteur vom 13. Ottober M. 276.

<sup>\*\*)</sup> Durch Defret vom 12 September 1813. Moniteur vom 14.

robe erhoben worben, bas ber Finangen und bes Innern, und ber Divifionegenetal, Graf von Soeen bas bes Rrieges, und es folen, wenigstens in Raffel, bas Anfeben zu gewinnen, als ob alles jur alten Ordnung gurudfehren wollte. Malibus feste feine Spetulationen, Gelb anguichaffen fort und broffe mit Strafen, wer Die rudftanbigen Steuern nicht fofbet eingubsen murbe; verfprach aber benen, welche bie noch nicht fälligen fur bie letten Monate bes Jahres voraus bezuhlen wollten, bebeutenden Erlag. Doch tros bem wittbe nur wenig beigertieben. Dagegen lebte ber Sof in attet, gewohlter Welfe fort, als ob nichts erhebliches vorgefallen Bet, nur bemertte man, wie fehr bet Ronig bebacht wat, feine Abstbarkeiten in Sichertielt zu bringen und wie alle Rrangofen feinem Betfpiele folgten, fo bag man imaufboltich bei Eda und Racht schwer belabene Wagen nach Rtuntfurt abgehen fab, was nach und nach so zu nahm. bak bet Fradflichriofin auf bas 3face fich erbobte und fvater boch noch viel zurudgeblieben war, was ben Ruffen in bie Sanbe fiel \*). Auch suchten jest noch die Krantofen burch verbreitete Siegesnachricht auf ben Beift ber Bevolkerung ju wirken und flegen ben 22. Abende folgende Befanntmachling an ben Straffeneden unfelldaen:

Der Graf Bertrant, Befehlshabet bes 4ien Armeeforps, schiebt aus Weisenfels unter bem 19. b. Mt. um 9 Uhr Abends: Wie Haben ben Felnb auf allen Bunften geschlagen. Der Raifer befindet fic wohl" \*\*).

Roch ben 24. hielt ber König über sammtliche in Kaffel

<sup>\*)</sup> Riemeier a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Riemeier a. a. D.

anwesenben Truppen Musterung, worauf große Cour bei Sofe war. Bare ich bod im Stanbe, fagt von Strombed in feinem mehr ermahnten Berte G. 200, biefes Schaufpiel ju beschreiben, welches fo fehr an die launigen Schilberungen bes Abbate Cafti erinnert, fo wie es mir noch jest im Gebachtniß ichwebt. Jeber ber nur irgend hoffabig mar, war erschienen und zwar in seiner größten Galla und mit einem unaussprechbaren Beficht ber Devotion. Das war ein Drangen, um von bem Konige bemerkt zu werben: Das war eine Buverficht fur ben Sieg ber guten Sache, wie man bamals bie Sache Weftphalens nannte! 3ch hatte es Niemand rathen mogen, ben entfernteften 3meifel burchbliden ju laffen, bas war ein Bewundern bes Belbenmuthes bes fungen Ronigs und ber tattischen Trefflichkeit ber beim erften Ungriff Raffels ausgeführten Flantenbewegung! Co etwas batte einem Napoleon Ehre gemacht. - 3ch habe bei biefer Ge-Tegenheit Ordonnang = Offiziers = Dienfte geleiftet, ruhmie laut ein berittener Minifter; unter ber Diene, fich über fich felbft ein wenig luftig ju machen, fein Berbienft um bie Reffung bes Staats hervorhebend u. f. w.

Bei bieser Gelegenheit war es auch, wo der Konig bem General Schliessen eigenhandig die Großtommandeut Destoration des Ordens der westphälischen Krone umbling, weil derselbe beim Angriss der Russen auf die Stadt, freiwillig herbei geeilt war, um bei der Vertheibigung thätig sein au können. Der Moniteur gibt hierüber folgenden Artikel:

"Durch ein Defret vom 16. d. M. haben Se. Masestät ben Rommandeur von Schlieffen jum Großsommandeur bes Orbens ernannt. Am Tage des feindlichen Angriffes ber Stadt hatte biefer ehrwurdige Greis, seine 84 Jahre vergessend, sich mit dem lobenswürdigsten Eiser allenthalben wo Gefahr war, hinbegeben und dergestalt sowohl das Beispiel der Ergebenheit an den König als auch aller milt-takrischen Tugenden gegeben. Als Se. Majestät ihm die große Halstette des Ordens umhing, sagten Allerhöchst dieselben ihm mit besonderer Huld: "wenn ich einen schonern Lohn hätte, wurd' ich ihn Ihnen ertheilen!"

"Martin Ernft Freiherr von Schlieffen, fagt von Strombed a. a. D., war früher Beffen Raffelicher Beheimer Staate-Minifter, Generallieutenant und Kommandeur ber Garbe bu Rorps zu Raffel gewesen. Er suchte und erhielt 1789 seine Entlaffung, trat aber fogleich in foniglich Breufische Dienfte als Generallieutenant bei ber Infanterie und Rommandeur ber Keftung Wefel. Er mar Ritter bes fcmargen Ablerorbens und Rurator ber Atademie ber Wiffenschaften zu Berlin. Manner, Die fo boch wie er und Schulenburg - Rebnert ftanden, durften, bei ihrem Reichthum und ihrem hohen Alter, nicht in folde Berhälfniffe treten, ale beibe gethan haben. Die Diensthefliffenheit Schlieffens bei bem Angriff Kaffels mar weder verlangt, noch war fie für einen ehemaligen hessischen und preufischen Minifter und General anftandig; ebensowenig wie es für Schulenburg - Rehnert anständig mar, westphälifcher Staaterath ju werben, nachbem er Friedrich bes Großen Minister gewesen mar."

Dag aber ben ehemaligen preußischen Felbherrn (Generallieutenant). — wie sich Schlieffen, stolz auf diese Burde, selbst after ruhmend nennt \*) — diese Borwurfe verdientet-

11. 3.

<sup>3) 3</sup>it's feinde Schrift: Einige Betreffniffe und Erlebungen Martin Engle von Schliefene 3r Bb. Berlin 1840 bei Reimer.

magen treffen, geht aus feiner eigenen Darftellung ber Ereigniffe hinreichend hervor, wie febr er auch bemuht ift, fie ju beschönigen, wenn er felber fagt: "Theil am Sanbeln zu nehmen, gebot ihm teine Berufspflicht und andere Rudfichten riethen bavon ab, allein follte ein alter Rriegsmann fich wor ein Baar Geftudichuffen in feinem Saufe vertriechen jowichrend man fich baneben schlug? erforberte nicht vielmelt ber Wohlstand sich auch hier wie am Hofe auf einen Augenblid gu zeigen dem Kurften, ber ihm ftets mit Achtung begennet war? nicht Klugheit auch Wollen burch fein Erfcheinen bem Berbachte vorzubengen, welcher aus der Richtung, die ber Keind genommen hatte, fich wieder erfrischen konnte \*). Er bebachte fich nicht, ging au ihm auf ben Schlofplag 2c." Es blieb aber nicht beim bloßen Sichzeigen, sondern er war, felbst nach bem Abzuge bes Ronigs noch thätig wo sich Gelegenheit bazu bot. Sein Sandeln entsprang bei ihm wie bei andern aus Diffennung feiner Burbe und früheren Stellung, fie entsprang aus falfchem Chrgeize, ber burch einen gnädigen Blid bes frangofifchen Emportommlings aufgestachelt feinen Stolz schlafen legte. Seine Sandlung aber aus ber Richtung bes feindlichen Anmarsches gu entschuldigen, weil sein Gut Windhaufen öftlich ber Stadt gelegen, verbient weiter feine Erörterung, benn biese Richtung fannte er ben 28. Morgens fehr mahrscheinlich gar nicht — wohl aber fragt man billig, von wel-

<sup>\*)</sup> Auf Schlieffen hatte nemlich ein halbes Jahr vorher, burch eine scherzhafte Aeußerung eines Arbeiters veranlaßt, ein augenblicklicher leiser Berbacht geruht, mit einem preußischen General im Briefwechsel zu fteben, ber fich aber balb zur Zufriedenheit aufgestlart hatte.

der anderen Seite benn ber Angriff hattegerwartet werben follen, ba beriffeind hinter ber Wibe frand? Gronnestere

Sorfebte mannben, 24. noch im Russellumährend innere Angstüder dien Zufunft dem König salterte, wie der nachsels gende Briefinkoweißt, den der König mit einem an seinen Bruder dem Kaifen gerichteten; durch den inmittels zum Oberst im Generalstade und Schrenftullmeister besörderten von Lepel nach stiffenachigefandt hatte ge Dorst von Lepel poer siel den Kasasen Czernichesse in die Hande; doch hatte en nach Zeit, den Kriefian den Kaifer zu wernichten.

En nieinem Deren Bruber ben König von Reupelynber in ablagoin Da inding von Weftphalen, bie die bobiede

the first the later

-Patama.

and age Suspensify

Mein lieber Pruder! Ich vernehme, haß Du heute in Bach antommst, bas beunruhigt mich; feit einem Monat bin ich in einer schrecklichen Lage. Sage mir, was baran ift und jugartieben muß; denn ich habe nur "A bis 5000 Konscribirte bei mir, Wie besindet sich der Kaisers Lag mich nicht auf Antwort warten. Du wirft meine Nengellickseit begreifen.

3d Imparme Dich, wie ich Dich liebe

Dein Schwager

and my to a ma

Berome Rapoleon.

Kassel, den 25. Oktober 1813.

11m 2 11hr Nachmittags.

Noch hatte man feine Kenntniß von dem großen fegensreichen Sieg, ben die Berbundeten den 18. in Leipzigs Gbenen errungen hatten, noch feine Ahnung von der ungeheuern Rieberlage die Rapoleon erlitten, die seine eiserne tyrannische -Herrichaft auf immer in Deutschland vernichtet hatte und ben Bollern endlich bie Freiheit wieber gab, nach ber fie feit Jahren geschmachtet. Schon flot er unaufhaltsam bem Rheine ju, als man noch Lefte in Raffel gab und bem frangofischen Satrapen Weihrauch ftreute und bas Mark bes Landes in Ueppigkeit verpraßte. 3mar hatte er icon ben 25. Radrict von der radenden Sand, die auf feinem Bruder laftete, obe, gleich er Abends noch ben hofbamen verfichert hatte, fie follste ten gang unbefummert fein; er werde ihnen gewiß feine Abe reise 3 ober 4 Tage vorher sagen \*). Aber schon beutete alles unzweifelhaft auf feine gang nahe Flucht hin, viele Sofbiener wurden entlaffen, fur ben Sofftaat wurden bie Behalte ausbezahlt, vom foniglichen Eigenthum eingepact und weggefahren mas ging; felbft bie geschnittenen Steine zc, im' Museum wurden mitgenommen. Die frangofifche Ehrengarbe marschirte ben 25., angeblich nach Dreeben, jum Frankfurters thor hinaus nach Marburg ab. Abends noch wurden bie bis jest eingekerkerten Mitglieder der Kommission aus ihrer Saft entlaffen und fie ju ihrer Benugthuung aufgeforbert, nach ber Entfernung bes Königs und ber Minifter gur Aufrechthaltung ber Ruhe und Didnung die Geschäfte wieder au übernehmen, um berentwillen fie fo lange in Suft geseffen und ihr Leben in Todesgefahr geschwebt hatte \*\*). Den 26. frith halb 6 Uhr ließ der Ronig die Offiziere der Grenablergarde zu sich kommen, erklärte ihnen, baß er Raffel wieber verlaffen muffe und ftellte ihnen frei, ihm zu folgen ober

<sup>\*)</sup> Riemeier a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> v. Borbed a. a. D.

zurückubleiben. Rur ein einzigense der Kapitain Kleinschmidt trate heworisalivoskatium obielEttäubnis, obeit Königosolgen zu dürsen Golmurde zim Oberfilibutendat und Oddonnanz-Offiziell emannuschließeiben übrigen ibandie der Königosfürstreu gefeihere Wichterundsließeihnen Entlassungsscheine aussertigen.

Endlich ben 26. Oftober fruh um 7 Uhr, nach einem 10tagigen Aufenthalt fuhr Berome Rapoleon, Ronig von Westphalen, nach einer fast fechsjährigen unrühmlichen Regierung (vom 1. Dezember 1807 an), jum zweitenmal ab, um nie wiederzufehren. Go endigte ein Traum, ber langer ale ber Dahomebe gebauert; er hatte wirklich genoffen, mas jener nur als Biffon gefehen. - Sein Paradies mar verloren und er tonnte es nicht wiedergewinnen. Er reifete über Arollen bem Rheine zu, ba er benachrichtigt worben, daß ber Weg über Marburg nicht mehr ficher fei. Der Reft ber westphalischen Garbe bu Rorps begleitete ben Ronig bis Roln, wo er fie ihrer Bflicht entband und ihnen frei ftellte, in frangolische Dienfte gu treten ober in ihr Baterland gurud au fehren; fie mahlten natürlich bas lettere. folgende Befanntmachung :

der Beitumständer veranlaßt, sich von ihren Staaten zu entsfernen. Indem Allerhöchstellen auf einige Zeit, solche verlassen, haben Seine Majestät das Zutrauen zu den biesderen Gesinnungen Ihrer getreuen Unterthanen, daß sie sich

<sup>\*)</sup> Rleinschmibt wurde jenseits bes Rheins vom Könige wieber entslaffen, trat als Rapitain in heffische Dienste und fant 1817 feinen Sod in ber Kulba bei Raffel.

fernerhin mit eben ber Ergebenheit und berselben Ruhe, woburch sie sich immer ausgezeichnet haben, betragen werden." Raffel, ben 25. Oftober 1813.

Der Rath ber Minister bes Königreiches, Graf von Wolffrabt, Justizminister, Graf von Hoeen.

> Der Finanzminister mit bem Porteseuille bes Ministers bes Innern beauftragt: Graf von Marienrobe.

Die Trummer ber bei ber großen Armee gestanbenen westphälischen Regimenter, welche bereits in fleinen Saufen eintrafen, ließen feinen 3weifel mehr über die Ricberlage ber großen Armee, und als endlich die Division Rigauld ermübet und ermattet anfam (26.) und ber General ben Behörben erklarte, bag er nur bis Mittag für bir: Giderheit ber Stadt ftehen konne, war man gewiß; bagiber Raifer auf der Flucht zum Rheine war und alle Franzosen suchten, so gut es ging, eben bahin abzureisen. Die letten Truppen Rigauld's blieben noch bis jum 27. in ber Stadt ambablun= berten die Militair-Magazine rein aus, wobei sie schonungsloser fich benahmen als bie Ruffen am 3ten.\*) Diese gehorchten boch ben Befehlen ihrer Offiziere und ftellten bas Plündern ein, als diefe es befahlen; die Frangosen waren aber trop aller Bemühungen ihrer Dbern und felbit bes fommandirenden Generals nicht bewon abzubringen \*\*). Beim Abmarsch der letten Franzosen zum Hollandischen=Thore bin= aus, traten nun Erscheinungen auf, welche zu charakteriftisch

<sup>\*)</sup> Riemeier a. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Munbliche Mittheilung eines Beamten Diefer Magaziene.

find, als daß wir sie hier übergehen burften und welche Niemeier als Augenzeuge mit folgenden Worten erzählt:

"An diesem Thore (Hollandisches) gab es noch Auftritte, die theils rührend, theils unwillführliches Lächeln erregten. Beiber, die vergeblich einen Blat auf ber Diligence ober einen Wagen gesucht hatten, streckten hier flehend bie Hande aus ober hielten den Soldaten ihre hülflosen Rinder entgegen um ein Blatchen auf einem Bagagewagen, bas auch einigen zu Theil warb; Manner und Junglinge zogen mit bem Stod in ber Sand und einem Bunbel auf bem Ruden, ungefähr in bem nemlichen Coftume, in weldem fie gekommen fein mochten, wieber aus, um nach eis nem furgen Glanze wieder bas zu werben, was fie in ihrem Baterlande gewesen; vorzüglich bemerkte man die Mitglieder bes französischen Theaters unter ihnen, die so oft in dem reichsten Coftume auf ber Buhne geglangt hatten und von benen einige unglaublich befolbet gewesen waren. Taglioni hatte mit feiner Frau 20,000 Franken, die aber jest die allgemeine Meinung, alle hier angestellten Frangofen hatten: sich bereichert, augenscheinlich widerlegten. Sin und wieder fah man noch einen Glaubiger eiligst hinter ihnen herlaufen, aber unbefriedigt wieder zurückehren. Um 3 Uhr war tein Frangofe mehr in ber Stadt." -

So war die Hauptftadt beseschon burch Czernicheff aufgeloften Königreichs ganglich befreit.

The second secon

#### VI.

## Die Wiederherstellung, mente

Nach ber großen Bölferschlacht benutten die Verbundeten die Riederlage Napoleons und drangen rasch nach dem Abeine vor. Den 28. Oktober war das Hauptquartier bes Kaifers Alerander und des Feldmarschalls Fürst Barklap de Tolly in Meiningen, das des Kaisers von Desterreich und des Obergfelhberrn der verbundeten Armeen Fürst Schwarzenderg in Schmalkalben, das des Fürsten Blücher in Berka und has des Kronprinzen von Schweden in Mühlhausen und has

Schon früher war von der schlesischen Armee der General Graf St. Priest mit dem 8. Korps entsendet worden um Kassel zu besehen, woselbst die Avantgarde desselben unter dem General Jousesowisch in der Nacht vom 28. auf den 29. eintraf\*). Das Korps selber besehte unter lauten Freudenbezeugungen der Einwohner den 29. die Stadt, wo gleich

<sup>\*)</sup> Nicht mie es in andern Schriften heifit, bie Anantgande bes Grafen Borongoff; vielmehr traf biefe eift ben 29ften Nachmittage ein.

barauf noch die Borhut des Korps vom General Woronzoff von der Nordarmee ankam und später Theile des Bülow'schen Korps einrückten, welche lettere mit dem Korps von Winzingerode bestimmt waren gegen den Niederrhein vorzugehen. Das Winzingerodesche Korps passirte den 3. November Kassel\*) um der Division Rigauld zu solgen, welche sich aus Düsseldorf zurückzog.

Das Sauptquartier St. Pfleft's, ber ben Dberften von Raben zum Stadtfommanbanten ernannt hatte, blieb bis zum 5ten in Raffet, bus bes Aronpringen von Schweben tam ben 30ften nach Beiligenftabt, ben 1. November nach Göttingen und blieb bafelbft bis jum 4ten; vom 6ten an aber fam es bis jum 16. November nach hannover, wo ber Bring mit undusprechtichem Jubel empfangen wurde. Er ftanb noch bei ben Ballioveraftetit in gelegnetem Anbenten aus ben Sabren 1804 und 1805, in welchen er als Marigall Bernabotte mit einer frangolifcen Armee bas Land befest hielt und mit fehr menidenfreundlichem Sinne verwaltete (vom 19. Juni 1804 bis jum 30. Rovember 1805 \*\*). Bon ber ichlefficen Armee tam ben 29. Oftober bas Sanpiquartier von Dort nach Schenflengefeld, von Saden nach Friedemalb, bas bes Relbmaricalle Blucher nach Bad, von wo biefe Armee uber bas Bogelegebirge auf Gieffen, Die öfterreichifche Armee ic. aber von Schmalfalben nach Franffurt vorging's alfo bag bereite in ber erften Salfte Rovembere bie fammilicen Brovingen, aus benen bas Ronigreich Wefiphalen gufammengefest

\*\*) hine a. a. D. Seite 214.

<sup>\*)</sup> Raffel'sche Allgemeine Zeitung vom 5. November 1813.

gewesen, vom Feinde befreit, in ben Lanbern bes ehemaligen Rurfürftenthums Seffen und Hannover, bem Bergogthum Braunichweig, ben alten preußischen Provinzen bes tinten Elbufers und Westphalens zc. Die Stlaventetten gebrochen und der Kreboschaden, der ber beutschen Rationalität eindeimbit. mit ber Wurzel ausgeschnitten war. Auch die Boltoftanine bieser Landschaften konnten sich nunmehr ungehindert einer Begeisterung hingeben, die in Breugen fo berrlich aufgeblatt. fo fegensreiche Früchte getragen, bas unmöglich scheinetibe möglich gemacht hatte. Und auch fie ließen die ernften Dabnungen ber Beit nicht unerfüllt; biefe fanben ja überall einen langft bearbeiteten Boben, überall nur ein Wirten und eint Streben: einen Frieden zu erfampfen und follte es auch mit Daransepung ber letten Rrafte gefcheben, ber fie far bie Bufunft gegen eine ahnliche Schmach fichern follte f alle fie bisher erbulben mußten. Es fostete noch große Upfer, aber fie brachten fie willig, benn fie faben bie Rochwenbigfeit berfelben ein.

Ruffen und Preußen wurden allenthalben, wo'fle erfelenen, mit ungetheiltem Jubel als Befreier und Meiter empfangen; aber die langverhaltene Boltswuth gegen ihre Unterdruder und Beiniger brach nun auch überall dies, tind
ließ sich junachst aus an den ohnmächtigen Wertzeugen der
vertriedenen Reglerung; besonders hatten die Steuer Deamten, Polizel-Agenten und Gensbartnen zu leiben, welche fast an allen Orten verfolgt wurden, und mander biefer Unglüdlichen, der früher in feinem Diensteiser ein zu williges Wertzeug des Tyrannen gewesen war, fand seinen Tod bei
solchen Anlässen von unbesugten Händen.

Die ersten Handlungen ber nun wieber eintretenben alten

Regierungen war baher auf Steuerung bieser Unordnungen gerichtet, wozu auch die verdündeten Generale durch Bekannt-machungen sich veranlaßt sahen. Sie bezweckten, da sie im Drange der Ariegsereignisse nicht sogleich die ganze Berwaltung der Länder umzuändern vermochten, die Bevölkerung im Gehorsam der alten bestehenden Gesetz vorläusig zu erhalten, damit wenigstens surst Erste keine Störungen in den Lieserungen der so dringend nothwendigen Kriegserfordernisse einstreten und die durchmarschirenden Truppen eine geregelte Berpssegung parkanden.

In der Herrschaft Schmalkalben, welche der General von Thielemann bereits den 25. Oktober besetze, erließ derselbe zu diesem Endzweck folgenden Tagesbesehl:\*)

"Nachdem nunmehro das Königreich Westphalen und zwar gegenwärtig der Kreis Schmalkalben von den hochsten zustück softerreichisch preußischen Mächten in Besitz genommen worden ist, so gebiete ich hiermit, daß jeder Staatsbiener und Beamter das ihm übertragene Amt nicht verlasse, sondern seinen Pflichten gemäß dasselbe treulich fortsühren soll. — Allen und jedem Unterthan gebiete ich auch, sich an keinem dieser Staatsbeamten zu vergreisen, vielmehr sie als Diener des Staats sorthin zu respektizen und in allen Stüden gute Ruhe und Ordnung, wie solche von treuen Unterthanen gefordert wird zu halten. Alles dieses bei harter Strase."

Der ruffisch kaiserliche Generallieutenant Freiherr von Thielemann.

<sup>\*)</sup> Rurheffifche Allgemeine Beitung vom 17. Rovember 2 17.

Auch fath fich ber tatfertich ruffische Generattienteinant Gtaf Er. Pitest vor seiner Abreise von Kasset, am 3. November, eine abniliche Befanntmachung zu etlassen genotoget, ba bas Landvolt und besonders die Bewohner der Landstädte in Gahrung waren und die Beamten nicht mehr anerkennen wollten:

"Det taiferlich ruffifche Generallieutenant Graf Gt. Brieft, unterrichtet, bag an einigen Orten ber von ben allitrten Truppen besetzten Lande die Unterthanen ben ihnen porgefesten Behörben ben ichulbigen Behorfam verweinern und gegen einzelne ruhige Ginwohner grobe Erreffe und perfonliche Mighandlungen ausüben, macht hierburch befannt. baß fammtliche Behörden und insbesondere bie Bermattungsbeamten beauftragt find, ihre Amtsverrichtungen fernerbin in ihrem ganzen Umfange fortzusegen und vorzuglich alles bassenige anzuordnen und zu vollziehen, was auf bie Wieferungen jum Unterhalt ber alliften Truppen Begtia Bat. Jeber ber es magt einen öffentlichen Beamten ober feine Mitburger, es fei unter welchem Bormanbe es wolle, at beleibigen, foll als ein Feind ber öffentlichen Rube angefeben, fofort gefänglich eingezogen und nachbrikalich beftraft merben."

Der faiferlich ruffifche Generallieutenant Graf St. Brieft.

1. S. S. S.

Da abet biese so wenig als bet nachfolgende Aufruf bes Kurptingen, ben Unruhen und Berfolgungen im Kanbe Einhalt thaten; so erließ ber Oberbesehlshaber ber Berbulibeten Fürst Schwarzenberg, von Frankfurt unterm 7. Rovembet eine brohende Proklamation ), worin er sagt: daß wenn fernerhin

<sup>\*)</sup> Benturini a. a. D. S. 210.

bei Entrichtung nothwentiger Abgoben Gehorfom vom Bolle verweigert werbe, die Reborben ben Beiftand ber bemafineten Macht nachwingen hatten, ber ihnen pon Seiten ber perbunbeten Beere nicht permeigert werben folle. Aber auch biefe Brotlamation, permochte ben loegebrochenen Sturm nicht soleichert beschwichtigen erft allmablich beruhigten fich bie Bemuther und fanden fich in, die peuen Berhaltniffe wogu haupffächlich die Austicht und Hoffnung auf eine heffere Bufunft, die ihnen die erfolgte Rücklehr, ihres hochgeliehten Kurpringen persprad, bas meifte beitrug; benn icon vorber, ben 30 Ditgber batte ber Aurpring von Seffen unter einem unglaublichen Bulauf und Jubel feines treuen Boltes, bem Gelaute aller Gloden, und eingeholt von ber reitenden Rationalgarde guf Blumen beftreutem Dege, feinen Einzug, in feine Pajerfight gehalten und nahm burch die nachtebende Pro-Hamation Befft, von bem Lande feiner Bater,

Seber bil . es ten ministen ficht Begingten ober fem. Nach finde es wolle, al.

nand einkliche Kutent Ramen nenne ich Euch wieder Ind Shr bettet ikn fomie den Namen der Deutschen verloren; aber nicht die Treue und Anhänglichkeit an Euren Fürsten. Dieses bewiss die labhalte Kreude, mit der sihr mich empfinget und welche mir den Tag meines Einzugs unvergestlich macht. Kon dem Schlachtelbe, wo auch Eure Bestreiung von kembern Herrschaftsburch, die steoreichen Massen, der verdündeten Machte erfampst, wurde, eilte ich au. Euch und finde Euch Euren braden, Norsahrt entgegen, gingen. In Aurzem werdet auch Ihr in die Reihen der Streiter für Deutschands Ehre und Unabhängigseit eintreten. Weldet Euch beswegen bei Denen, die Ich hierzu beauftragen werde, um zu diesem großen Zwecke bereit zu sein, sobald mein Bater, Euer Fürst, der nächstens zu Euch zurückstehren wird, Euch dazu aufruft; und zeigt Euch würdig seiner Liebe, Eures Namens und Eurer Befreiung, jest durch Mäßigung, Nuhe und Ordnung; dann unter den Wassen, durch den Muth und die Standhaftigkeit, die Euch immer auszeichneten."

Raffel, ben 5. November 1813

Shipping

Enblich mit bem 21. November erschien ber langft ersehnte Zag, ber bem treuen und biebern Seffenvolt nach einet fiebenjahrigen schmerzlichen Trennung feinen belfgetlebten Fürsten und Landesvater wiedergab. War fcon beim Ginguge bes Rurpingen ber Zulauf und Jubel unbeschreiblich gewesen, fo überflieg er nun alle Grenzen, als Seine Durchlaucht, ber Rurfürft nebft Gemahlin ihren felerlichen Einzug Bielten. Man spannie ihm bie Pferde aus und jog ben Wagen im Triumphe bis jum Absteigequartier in bas Schloß Bellevue, roo fie von ihren beiben Tochtern; ben Bergoginnen von Golffa und Bernburg empfangen wurden und wo mit gleichem Jubel auch bes andern Tages die Rurpringeffin abstieg. Go fab bas jubelnde Bolf nach lungen Drangfalen bas taum noch gehoffte Glud verwirklicht, feine rechtmäßige, von ihm geliebte Fürften-Familie wieder in feiner Mitte gu haben, und Seffen felbstiftandig unter ben Staaten Deutschlands fteben gu feben.

a Go vereinigte fich alles in Liebe, Dant und Freude; in füger Hoffnung einer fconen Zufunft und in feurigen Ent-

schlüssen zu rastlosem Streben und unbedingter Hingebung für Fürst, Ehre und Baterland. Aber erst nachdem durch llebereinkunft mit den hohen verbündeten Monarchen dem Kurfürsten der Besitz seiner Staaten verbürgt, und der Jenstalverwaltung unter v. Stein nicht unterworsen worden, ersließ er die nachfolgende Proklamation, bis zu deren Erscheinen abet bereits Aufruse und Berordnungen erlassen und Bereine aller Art gestistet, überhaupt alles gethan worden, was die Umstände nur irgend für rathsam erachten ließen, um rechtbald ein zahlreiches und tücksiges Heer\*) in's Feld rücken lassen zu können und des Landes Freiheit mit seiner Söhne eigesnem Blute erringen und bestegeln zu helsen.

### Proklamation. \*\*)

"Zerbrochen sind — mit Gottes sichtbarer Hisse — burch die siegreichen Wassen der gegen Frankreich verdündeten Mäckte, die Fesseln, welche seit sieden Jahren auch Euch, weine geliebten Unterthauen! drückten. Der Besig Meisner gewaltsam entrissenen Staaten ist Mir wieder eingestäumt und durch seierliche Traktate gesichert. Daß Ihr gern unter meine Führung zurückgesehrt, — dafür dürgt Mir die den biedern Hessen immer eigen gewesene treue Anhänglichseit an ihr Regentenhauß; die jubelnde Freude, womit ihr bei Weinem hiesigen Einzug und sonst allentshalben Mich empfangen habt! Doch, Ihr werdet diese Eure Gestunung weiter thätig zu bewahren, ausgesordert. Ein schwerer Kampf steht uns noch bevor — indem es mit

<sup>\*)</sup> Der Aufurft hatte fich erboten ein Rorps von 24,000 Mann gu fellen.

<sup>\*\*)</sup> Allgemeine Raffelfche Bellung bom 14. Dezember M 44.

ber gegenwärtigen Abwerfung bes französischen Joches nicht genug, sondern nothwendig ift, der feindlichen Uebermacht ein festes Ziel zu setzen und Deutschlands Unabhängigfeit auch für die Zufunst sicher zu stellen. Rach dem Borgang der braven Preußen und fast aller Deutschen aus den
schon befreiten Ländern, mit ihnen, Eure Anstrengungen
zur Bollendung dieses heiligen Kampses zu vereinigen,
werdet ihr gewiß keinem andern Bolke nachstehen.

"Auf also! Ihr, die Ihr berufen werbet, in die Reihen ber Streiter für diesen großen Zweck einzutreten; sammelt Euch beswegen willig zu den Fahnen, um, unter der eignen Anführung Meines einzigen vielgeliebten Sohnes, durch standhaften Muth zu zeigen: daß Ihr Deutsche, daß Ihr Heffen — Eurer Borfahren würdig — seid!"

"Mit eben so zuversichtlichem Vertrauen erwarte Ich aber zugleich von Meinen übrigen getreuen Unterthanen, daß sie auch ihrerseits durch alle von ihnen abhängende Erleichterungen und Opfer hierzu willfährig mitwirken — bes Endes für jest, dis ich die fremdartigen Einrichtungen zu vertilgen und die alte vaterländische Verfassung wieder herzustellen vermag, den provisorisch beibehaltenen oder angestellten Obrigseiten und Beamten gebührende Folge zu leisten, fortzusahren; besonders aber auch alle von ihnen gesordert werdende Abgaben und Lieserungen, oder sonstige Lasten — welche ich ihnen doch möglichst zu erleichtern such — unweigerlich zu entrichten und zu tragen, sich nicht entziehen werden."

"Der Allmächtige wird Eure patriotischen Anstrengungen fegnen, und, nach erfämpftem Frieben, wird es Eures Fürsten — Eures immer nur auf Euer Glud bebachten Baters —

angelegentlichste Sorge sein, die durch den Krieg geschlagenen Wunden zu heilen und die Opfer zu vergelten, welche Ihr dem Baterlande brachtet."

Raffel, ben 12. Dezember 1813.

#### Bilhelm, Rurfürft.

Den gehegten Erwartungen ihres geehrten Fürsten ent fprachen die friegerischen Seffen willig und gern; Breugens unübertreffbare Erhebung war auch ihnen ein glanzendes Vorbild ber Nachahmung und wetteifernd legten die Bewohner aus allen Landestheilen und aus allen Ständen ber Bevolferung, wie die zusammen getretenen Frauenvereine 2c. freiwillig reiche Gaben auf ben Altar bes Baterlandes nieber. Waffen und Rleidungoftude aller Art wurden gespendet; für die Bedürfnisse ber Krankenpflege zc. Sorge getragen und Freiwillige und Ausgehohene ftromten frohlich zu ben bestimmten Sammelplagen, um in ben Waffen geubt zu werben und schon nach 4 Wochen (in ber Mitte Januar 1814) - in viel fürzerer Zeit, als es irgend wo anders ber Kall mar, ftand ein zahlreiches Kriegsheer unter ben Baffen, welches bas 4te beutsche Bunbestorps bilbete und jum schlefischen Kriegsheer des Feldmarschalls von Blücher Die ausmarschirenden gehörte. \*) Truppen aus 21 Bataillonen Infanterie, 12 Schwadronen Reiterei, 4 Battericen; (bie Batterie zu 6 Kanonen und 2 Saubigen); einem Mineur-Sappeur-Pionir - und Pontonierforps und 2

<sup>\*)</sup> Bergleiche Blotho a. a. D. 3r Theil. Anhang Seite 27 u. 28. Stamm= und Ranglisten bes Kurheffisschen Armeekorps vom Jahre 1846. Seite 31. v. Damit, Feldzüge von 1814, 1r Theil Seite 561. Sporschil, die große Chronif 2r Theil 1r Band Seite 81.

ber gegenwärtigen Abwerfung bes französischen Joches nicht genug, sondern nothwendig ift, der feindlichen Uebermacht ein festes Ziel zu setzen und Deutschlands Unabhängigsteit auch für die Zukunft sicher zu stellen. Rach dem Borgang der braven Preußen und fast aller Deutschen aus den schon befreiten Ländern, mit ihnen, Eure Anstrengungen zur Bollendung dieses heiligen Kampses zu vereinigen, werdet ihr gewiß keinem andern Bolke nachstehen."

"Auf also! Ihr, die Ihr berufen werdet, in die Reihen ber Streiter für diesen großen Zweck einzutreten; sammelt Euch beswegen willig zu den Fahnen, um, unter der eigenen Anführung Meines einzigen vielgeliebten Sohnes, durch standhaften Muth zu zeigen: daß Ihr Deutsche, daß Ihr Heffen — Eurer Borfahren würdig — seid!"

"Mit eben so zuversichtlichem Vertrauen erwarte Ich aber zugleich von Meinen übrigen getreuen Unterthanen, daß sie auch ihrerseits durch alle von ihnen abhängende Erleichterungen und Opfer hierzu willsährig mitwirken — bes Endes für jest, dis ich die fremdartigen Einrichtungen zu vertilgen und die alte vaterländische Versassung wieder herzustellen vermag, den provisorisch beibehaltenen oder angestellten Obrigseiten und Beamten gedührende Folge zu leisten, fortzusahren; besonders aber auch alle von ihnen gefordert werdende Abgaben und Lieserungen, oder sonstige Lasten — welche ich ihnen doch möglichst zu erleichtern such — unweigerlich zu entrichten und zu tragen, sich nicht entziehen werden."

"Der Allmächtige wird Eure patriotischen Anstrengungen fegnen, und, nach erkämpftem Frieden, wird es Eures Fürsten — Eures immer nur auf Euer Glud bedachten Baters —

angelegentlichste Sorge sein, die durch den Krieg geschlagenen Wunden zu heilen und die Opfer zu vergelten, welche Ihr dem Baterlande brachtet."

Kaffel, ben 12. Dezember 1813.

Wilhelm, Rurfürft.

Den gehegten Erwartungen ihres geehrten Fürsten ent sprachen die friegerischen Seffen willig und gern; Breußens unübertreffbare Erhebung war auch ihnen ein glanzendes Borbild der Nachahmung und wetteifernd legten die Bewohner aus allen Landestheilen und aus allen Ständen ber Bevolferung, wie die ausammen getretenen Frauenvereine 2c. freis willig reiche Gaben auf ben Altar bes Baterlandes nieber. Baffen und Rleibungoftude aller Art wurden gespendet; für die Bedürfniffe der Kranfenpflege zc. Sorge getragen und Freiwillige und Ausgehohene ftrömten fröhlich zu ben bestimmten Sammelplagen, um in ben Waffen geubt zu werben und schon nach 4 Wochen (in ber Mitte Januar 1814) - in viel fürzerer Zeit, als es irgend wo anders ber Fall mar, ftand ein gahlreiches Kriegsheer unter ben Baffen, welches bas 4te beutsche Bundestorps bilbete und jum schlesischen Rriegsheer des Feldmarschalls von Blücher gehörte. \*) Die ausmarschirenden Truppen bestanden aus 21 Bataillonen Infanterie, 12 Schwadronen Reiterei, 4 Batterieen; (bie Batterie zu 6 Kanonen und 2 Haubigen); einem Mineur=Sappeur=Vionir = und Pontonierforps und 2

<sup>\*)</sup> Bergleiche Blotho a. a. D. 3r Theil. Anhang Seite 27 n. 28. Stamm- und Ranglisten bes Kurheffiischen Armeekorps vom Jahre 1846. Seite 31. v. Damis, Feldzüge von 1814, 1r Theil Seite 561. Sporschil, die große Chronif 2r Theil 1r Band Seite 81.

Parkfolonnen, zusammen 17,631 Streiter und 833 Richtsftreiter mit 2327 Pferden und 32 Geschützen, unter bem persönlichen Oberbefehl des Kurprinzen, nachherigen Kursfürsten Wilhelm II.

Das Armeeforps marschirte in 6 Kolonnen \*) aus, von benen bie erste bereits vom 29sten bis 31. Januar 1814 ben Rhein überschritt, um mit Gott für Fürst und Baterland ben Frieden erkampfen zu helfen.

|     |      | Ð  | ie R  | lonnen | ma  | rschire | ten | nad   | und  | nady a | ib H        | nd zh | oai        | r:       |
|-----|------|----|-------|--------|-----|---------|-----|-------|------|--------|-------------|-------|------------|----------|
| ble | 1fte | in | einer | Stärfe | von | 4151    | M.  | . mit |      | Pfrb.  | <b>20</b> . | Jan.  | <b>v</b> . | Marburg. |
| ble | 2te  | =  | =     |        | 2   | 4202    | : = |       | 586  | =      | 30.         | •     | I          | Raffet.  |
| Die | 3te  | s  | 3     | =      | =   | 7371    |     |       | 1314 |        | 3.          | Febr. | . =        | *        |
| bie | 4te  | *  | 5     | 2      | *   | 648     |     |       | 131  |        | 18.         | •     | *          |          |
| bie | Ste  |    |       |        |     | 830     | =   | =     | 222  | 5      | 26.         |       | 2          | ,        |
| bie | 6te  | 2  | =     |        | =   | 429     | ,   |       | 14   |        | 12.         | Mår   | =          | 3        |

#### Summa 17631 M. mit 2267 Pfrb.

Unter biefen Truppen befanden fich:

1. Generalstab, Abjutantur 2c.

Offigiere und fonstiges Berfonal . . . . . . 28 Streiter 72 Richtfir. 1 Staabswache, (ein befonders form. Hufarentorps) 41

Summa 69 Streiter 72 Richtfir.

# 2. Infanterie. 2 Grenadier=Bataillone\* 1650 Mann\*\* mit 46 Mann Troß. 4 Füstlier=Bataillone 3284 = 80 = = 8 Musketier=Bataillone 6608 = 188 = = 1 Bataillon gelernter Jäger 829 = 24 = = 1 Bataillon freiwill. Jäger 658 = 20 = =

<sup>5</sup> Bataillone Landwehr † 4123 = 88

<sup>21</sup> Bataillone. 17152 Mann mit 446 Mann Trog.

Die Bataillone waren 4 Kompagnieen und die Kompagnie 206 Köpfe stark.

Ginschließlich ber Offigiere.

<sup>† 4</sup> Bataillone Candwehr Die ebenwohl jum Ansmarfc bestimmt waren, tamen nicht bagu.

Auch in ben Hannoverschen Landen war nach der Bertreibung der Franzosen die alte rechtmäßige Regierung des Hauses Braunschweig-Büneburg wieder in Besit getreten. Nach der schon früher getroffenen Anordnung (vergl. S. 54 u. w.) hatte die interimistische Regierungs-Commission, welche am 29. Oktober vom General Wallmoden bestellt worden mar und an deren Spike Nieper, Rehberg und Dommes standen,

#### 3. Reiterei. 1 Regiment Leibbragoner ju 4 Schwabronen bie Schwabr. ju 153 Bfb., einschl. ber Offiziere 613 Bferbe mit 42 D. Erog. 1 Regiment Sufaren gu 4 Schwabronen bie Schwabron ju 153 Bferbe . . . . 613 1 Regiment freiwilliger Jager ju Pferb 4 Schwadronen 415 1641 Bferde mit 114 M. Trof. 12 Schwabronen. Artillerie und Ingenieur = Truppen. 4 Batterieen Ruffartillerie, jebe gu 6 Ranonen u. 2 Saubigen und 150 M., einschliegl. ber Offiziere 600 M. mit 448 Bferbe u. 76 M. Trog. 1 Mineur=, Sappeur=, Bionier= und Bontonirforps . . . . 197 2 Barffolonnen **= 238** 865 M. mit 686 Pferbe u. 200 M. Trof.

Das Kurheffische Bundestorps, welches ben Rhein überschritt, sollte bemnach einschließlich Generalstab, Parkfolonne 2c. eine Starke von 19,727 Streitern und 832 Nichtstreitern und 32 Geschützen haben; da jedoch die Regimenter 2c. beim Abmarsch noch nicht alle vollzählig warren, so erreichte es diese Starke nicht ganz, indem mit dem bevorstethenben Frieden das Nachsenden von Erfahmannschaften eingestellt wurde; doch darf, ohne einen Fehler zu begehen, angenommen werden, daß mit den, den Regimentern noch nachgeschickten Leuten, etwas über 18,000 Streiter den Rhein wirklich passirten, wonach die Angaben, welche von Damit in der Geschichte des Feldzuges von 1814, 1r Theil, Seite 19, 20, 37, 539 2c. über die Stärke des sten deutschen Bundesforps giebt, zu berichtigen sind.

vie Berwaltung bes Landes füt kiren König übernommen \*) und erließen zu bem Enbe mehrere Berordnungen \*\*); als aber durch die Besehung der Korps der Rordarmee der Bessitz gesichert worden, nahmen die früheren Kabinetsministet, — im deren Spize die Geheimen Räthe Decken und Bremer standen, — das Land durch nachfolgende Bekanntmachung förmlich in Besitz und bestätigten obige Kommission †).

"Die stegreichen Waffen ber gegen Frankreich verbunbeten Mächte haben unter bem unverkennbaren Schuße ber Göttlichen Borfehung, die Befreiung des Baterlandes von mehr als zehnsährigen Leiden so gut als vollendet. Schon nähert sich die tapfere Armee von Nordbeutschand,

|                                                                                                   | ere Armee von Nordbeutschand,                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·                                                                                                 | gählten im Moriat Margereite                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                   | 6 4 Kompagnieen 1803 Mann.                                                                                                                                                                                    |
| 81 Bataillone.                                                                                    | 5939 Didin.                                                                                                                                                                                                   |
| 2. 8 1 Schwadron Garde du Rorps 1 Eeib = Husaren 1 Regiment Leib = Kurassiere, 5                  | 124                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | 359 Mann.<br>extillerie.<br>m u. 2. Haubigen mit 144 M. u. ? Pferbe                                                                                                                                           |
|                                                                                                   | lisen Armeeforps betrug also bereits im<br>r u. 832 Nichtfreiter mit 40. Geschüben                                                                                                                            |
| **) Kaffelsche Allgemeine Beith<br>†) Hannoverscher Anzeiger vo<br>+†) Diefe maren amar nicht, ge | ung vom 10. November 1813. No 10<br>ing vom 10. November 1813. No 10<br>in 9. November 1813. No 90.<br>ing: vollzählig, find aber hier so berech.<br>Standquartieren der Regimenter besind, nicht aufgezählt: |

angeführt von Er-Königlichen Hobeit, dem ruhmwürdigen Kronprinzen von Schweden, deffen Gerechtigkeitsliebe und helbenmuth ihn geneigt und fähig gemacht haben, der Befreier der Deutschen zu werden. Unseres Königs zu dieser Armee gehörige Truppen, haben die Hauptstadt und einen großen Theil des Landes bereits besetzt.

"Alle getreuen Sannoveraner werden in diefer troftvollen Wendung ber Dinge bankbar ben Erfolg ber weisen Maß= regeln verehren, welche Seine Majeftat, unfer über Alles geliebter König unter ben noch so widrig scheinenden Umftanden, immer ftandhaft beobachtet und Seine Ronigliche Sobeit ber Bring Regent, Sochstwelchem bas Wohl ber beutschen Staaten Seines Hauses nicht minber marm am Bergen liegt, mit gleicher Unerschütterlichkeit fortgesetzt und jum Ziel geführt hat. Statt unter bem Joche frember Gewalthaber zu feufzen, benen bas Bertilgen unferer Berfassung und Sprache, bas Vergeuden unserer Sabe, ja bes Blutes unferer Kinder nur Spiel jur Befriedigung gwedlofen Chraeizes mar, erfreuen wir uns wieber bes vaterlichen Scepters angestammter Kurften, welche nur in unserm Glude ihr Glud und ihren Ruhm zu fuchen gewohnt find. Ein Sohn unfere hochverehrten Monarchen Gr. Königliche Hoheit der Bergog von Cumberland, Bochstwelcher feit Seinem früheren Aufenthalte unter ben hannoveranern ftets noch die lebhaftefte Unbanglichfeit für fie begt, befinbet fich felbst fcon in ihrer Mitte und ift ebelmuthigft ent= foloffen fur bas Bohl bes uralten Erbes Seiner glorteichen Borfahren thatia zu wirken."

"Bei diefem froben Wechsel ber Berhaltniffe haben Wir teinen Anstand finden können, die Regierung ber Kurfürst-

tichen Staaten, Ramens ber rechtmäßigen Landesherrschaft, wieder zu übernehmen. Wir hatten Uns die Freude versprochen, den getreuen deutschen Unterthanen Sr. Majestät sogleich bei dieser Bekanntmachung, die ersten Worte mitzutheilen, welche Seine Königliche Hoheit der Prinz, unser gegenwärtiger Regent, schon unter dem 5. Oktober d. J. an Sie zu richten geruhet hat, um sie Seiner gnädigen Gesinsmungen und Seines rastlosen Strebens für ihr Glück zu vergewissen. Zufällige Umstände haben diese huldreiche Prossumation Sr. Königlichen Hoheit bisher zurück gehalten. Wir müssen Und also für jeht auf die Versicherung beschränzen, daß die Hauptabsicht Sr. Königlichen Hoheit dahin geht, die Unterthanen in den Genuß ihrer ehemaligen glücklichen Versassum möglichst balb zurück zu führen."

"Dieser höchsten Willensmeinung zu genügen, wird die süßeste Pflicht für Uns sein. Aber alles ift zu sehr umgefehrt, als daß ber gebachte 3wed sofort mit einem Male erreichbar mare. Daher bestätigen Wir porläufig bie von ber Militairbehörde eingesetten provisorischen Regierungs-Rommissionen, welche nunmehr unter unserer Aufsicht, für bie einzelnen Provinzen alles bas beforgen werben, mas für eine jebe erftes und bringenoftes Bedürfniß und Wir zweifeln nicht, daß Wir, von bem fo lange erprobten Geist der Treue und Anhanglichkeit der Hannoveraner unterftust, bas fonftige Glud und ben fruberen Wohlstand binnen Aurzem wieder bei und werben aufbluhen sehen, wenn ein bauernder Friede bas bis jest Eerungene fichert. Aber, um biefen ju erwerben ift es noch nicht Beit, bie Baffen aus ber Sand ju legen. Der Feind ift geschlagen, ift tief gedemuthigt, wie wir zuvor; aber er kann, er wird

sich von Reuem erheben, wenn die Deutschen voxeilig ruhen zu dürfen wähnen. Man muß sich nicht verhehlen, daß noch eine Zeitlang große Opfer, sowie fernere Anstrengungen der so oft bewährten Tapferseit unentbehrlich sind. Der Gemeingeist und der alte Kriegeruhm der Hannoveraner dürgen Und dafür, daß sie dazu gern bereit sein und, wo schon so Bieles gelungen ist, auch jest nichts scheuen werden, was erfordert wird, um den letzen Kampf glücklich zu bestehen. Eintracht, Muth, Vertrauen und Baterlandsliebe machen den Erfolg vollsommen gewiß."

Hannover, ben 4. Rovember 1813 Königlich Großbrittannische, zum Kurfürstlich-Braunschweig-Lüneburgischen Staats- und Kabinets-Ministerio verordneten Geheime Rathe:

Deden. Bremer.

Denselben Tag hielt auch Seine Königliche Hoheit ber Herzog von Cumberland seinen feierlichen Einzug in Hannover und hatte überreiche Gelegenheit in bem unermestlichen Jubel bes Bolfes, den sein Einzug veranlaste, die warm erhaltene Liebe und treue Ergebenheit der Bevölkerung zu erkennen.

Doch auch hier wollte sich, wie in Hessen, die Aufregung auf dem Lande nicht sogleich legen und die Regierungskommission fand es beshalb für nothwendig, durch Vorstellungen und Versprechungen die Volksgährung zu befänstigen und erließ schon vor dem Einzuge des Herzogs am 2. November in diesem Sinne eine Bekanntmachung. \*)

"Es ift aus verschiedenen Gegenden ber hiefigen Pro-

<sup>\*)</sup> Allgemeine Raffelfche Beitung vom 10. Rovember M 10.

Theil ber getreuen gandes = Unterthanen, bei gludlich ver= anberten Berhaltniffen, Rube und Ordnung aufrecht zu erhalten, ruhmlichst sich bestrebt und thätig sich anliegen fein laffen, einzelne Uebelgefinnte eigenmachtige, in einem wohlgeordneten Staate nicht zu duldende Handlungen unternommen, und fogar gegen öffentliche Behörden, gegen welche fie Befdwerde zu haben vermeinet, Gewaltthätigfeiten fich erlaubt haben. — Die interimiftische Regierungs= Rommission fieht fich baburch veranlaßt, die sammtlichen Unterthanen hiefiger Brovingen zu einem ruhigen Berhalten bringend aufzuforbern, und indem fie allen benjenigen, welche gegen öffentliche Behörden fich ju beschweren, Ursachen zu haben glauben, die Berficherung ertheilt, baß ihnen, sofern fie gegrundet befumden werden Benugthuung verschafft werben foll, so haben bagegen biejenigen, welche wider Erwarten, auf irgend eine Art, die öffentliche Rube au ftoren, unternehmen follten, die ftrengfte Untersuchung und wohlverdiente Bestrafung zu gewärtigen.

Sannover, ben 2. November 1813.

Interimiftifche Regierungs = Rommiffion:

Rieper. Rebberg. Dommes.

Um jedoch dieser Erklärung Nachbruck zu geben und bas hinterbliebene Franzosenthum mehr zu verwischen, erließ auch ber Prinz-Regent in diesem Sinne bereits am 9. November bie nachstehende Verordnung\*):

"Georg, Pring = Regent, im Namen und von wegen Er. Majeftat, Georg III., von Gottes Gnaden Königs des vereinigten Reichs Großbrittannien und Irland, Beschügers

<sup>\*)</sup> Raffeliche Allgemeine Beitung vom 3. Dezember M 33.

bes Glaubens, Herzogs von Braunschweig und Lüneburg, bes heiligen Römischen Reiches Erzschatzmeisters und Kurfürsten 2c.

"Bei bem Wiebereintritt ber rechtmäßigen Regierung unseter getreuen beutschen Lande, finden Wir uns gnabigft bewogen, fofort nachfolgendes landesherrlich zu verordnen:

1) Der unsern getreuen Unterhanen burch usurpirte Geswalt abgebrungene Hulbigungs und Dienstelb ift an fich null und nichtig zu betrachten, und wird als solcher hierdurch annullirt und für krafilos erklärt.

Inmittelft versteht es sich von selbst, und wird ausdrücklich beklarirt, daß diejenigen öffentlichen Beblenten, welche noch zur Zeit ihren, unter der usurpirten französischen und westphälischen Regierung gehabten Dienst einstweilen fortsehen, dem Staate für
ihre Dienstverrichtungen eben so vollsommen verantwortlich bleiben, als ob sie dazu durch einen besonbern Uns geleisteten Eid ausbrücklich verpflichtet wären.

2) Alle von der gedachten usurpirten Gewalt ertheilten erblichen Würden, Orden und Titel, find in Unsern sammtlichen beutschen Landen als ausgehoben anzussehen, und wird deren fernere Führung, wiewohl jeder Landesunterthan, wie Wir zu ihnen landesväterslich wertrauen, sich solcher ohnehin von selbst enthalten wird, zu allem Ueberstuß hiermit ausbrücklich untersagt."

Hannover, ben 9. November 1813. Auf Sr. Königlichen Hoheit, bes Bring-Regenten Spezial-Befehl:

Deden. Bremer.

Endlich erschien unter bem 10. Rovember noch eine abnliche Bekanntmachung von bem berzeitigen Kabinets-Ministerium:

"In Ansehung ber Beränderungen, welche in der bersmaligen Steuer-Berfassung erforderlich sind, wird, sodald es die Umstände irgend zulassen, nach reistlicher Erwägung aller babei eintretenden wichtigen Rücksichten, eine das Sanze erschöpfende allgemeine Berordnung erlassen werden."

"Bie Bir solches zur Beruhigung ber getreuen Landes-Unterthanen hierdurch öffentlich beklariren; also finden Wir Und bewogen, einstweilen, und bis zu weiterer Verfügung hierdurch nachfolgendes zu ordnen und festzusetzen; Wir fordern nämlich:

1) Die sammtlichen Landes-Unterthanen mit allem ernftlichen Rachbrud, ben bie hohe Bichtigfeit bes Begenstandes erforbert, auf, die jest bestehenben birecten und indirecten Landesfteuern, als welche Wir bis zu einer neuen fünftigen Anordnung hierdurch provisorisch bestätigen, unmangelhaft und ohne Anstand fortzuzahlen. Der gegenwärtige, große Unftrengungen erforbernbe Zeitvunkt, macht fehr ansehnliche Ausgaben unvermeiblich, welche auf bas allgemeine Wohl bes Landes abzweden, und daher von febem treuen Ditburger bes gemeinschaftlichen Baterlandes burch ungefaumte Berichtigung ber öffentlichen ganbes - Anlagen willig und getreulich mitgetragen werben muffen. Wir vertrauen baber ben fammtlichen Landesunterthanen, daß Bflichtgefühl und Baterlandeliebe fie von felbft anfeuern werben, biefer an fie ergehenden Aufforderung die fculdige Folge zu leisten, und badurch ben

überzeugenbsten Beweis zu geben, wie hoch fie bas Glud schäpen, ihrer rechmäßigen Regierung wieber zu genießen, und wie bereit ste find, zu beffen Befestigung nach allen ihren Kräften beizuwirken.

In dem unverhofften gegentheiligen Fall werden wir Uns jedoch in die für unser Gefühl zwar fehr traurige, aber in Rücksicht auf das allgemeine Wohl unausweichliche Nothwendigkeit gesetzt feben, desfalls zu schärferen Maßregeln fortzuschreiten. Um hiernächft,

- 2) den getreuen Landes = Unterthanen in Abführung ber Steuern sofort die möglichste Erleichterung zu geben, beklariren wir hiermit, daß die sogenannten droits reunis und d'enregistrement in densenigen Landes provinzen und Districten, in welchen solche eingeführt gewesen, hiemit ganzlich aufgehoben sein sollen. Nicht weniger soll,
- 3) Die Erhebung ber sogenannten Bulags Centimen, wo solche bisher flatt gesunden, bis zu etwa erforberlicher kunftiger Berfügung unterbleiben.

Hannover, ben 10. Rovember 1813.

Königlich Großbrittannische, jum Aurfürstlich Braunschweig-Lüneburgischen Kabinets-Ministerio verordnete Geheime-Rathe: Deden.

Der Pring : Regent von England hatte mittlerweile mit dem Könige von Preußen die Uebereinfunft getroffen, daß das Fürstenthum Hildesheim mit den deutschen Staaten des Hauses Braunschweig = Lüneburg vereinigt werden sollte, und bierzu den General Graf Wallmoden mit der Besehung des selben beauftragt. Wallmoden entledigte sich seines Auftrags durch den Obersten Baron Löwenstern, der an der Spige

eines Afgadenreginegig ben 3. Rangment Silbestein, hefeste und tolgende Brotlamation befannt machtafft, education ica beorg. Bring Begent bijm Ramen und pomimegen Sr. Majeffat Deorg hes Dritten afn. Bemobmernogs Fürad ftenthums Bilbesheim. 373 Rad manden wechselnhen Schidbu falen feid "Ihr Meiner Regierung unterwarfen an Diele Bemistimmungoriffe die netürlichte und minicensmürdigte für Buch. Euer Land ifft fast übergell, von ben beutschen Broumgehen Meines Soufes umgehen; Eure Sitten . Eure alt-"bergebrachte Berfassung, gleichen ben unfrigen ben größte Theil von Euch bat einft foon langer als ein Sobrhunbert, ber, Soheit Meiner Borfahren ngehorcht; Pochbarinfchaft und Erfahrung haben Euch bie Commbiate tennen gelehrt, noch melden bie Braunfameig Sungburgichen Furften, ju regieren gewohnt find. Wir, miffen ung feinem Unterschied zwischen alten und neuen Unterthanen; biefe wie jene nur fur ihr eigenes Mohl memats fin frembe 3mede, ju beherrichen und burch bie Beforberung bes Gludes Aller, ihre Anhanglichkeit und Liebe zu verdienen, ift bas ftete Biel und bie schönfte Belohnung Unferes Strebens. Bertrauensvall ermarte 3d haber anen Auch biefelbe Treue, welche bie Hannoveraner, unter ben berten Prufungen ber letten Zeit, Gr. Majeftat unausgesett auf eine so rühmliche Art, bemiesen haben. Seip Ihr pagegen Alle Meines Schupes für Gure Religiong Gwer Eigenthum, Gure Berechtsame, und Meiner eifrigften Borforge für Eure Mohlfahrt, gewiß, Auch Shr hatt bas Unglud getheilt, welches über fo piele beutiche Stagten

<sup>\*)</sup> Kaffelfche Allgem. Zig. 3/2 28 vone 28. November- ... in fig.

Jahrelang verhängt gewesen ist; auch Ihr seid, burch einstweilige Uebermacht der Wassen, einem deutschen Monarchen entrissen worden, um Euch fremden, nicht für Euch passenden Gesehen, zum Bortheil eines noch entsernteren aussländischen Gewalthabers, unterworsen zu sehn; auch bei Euch sind tiese Wunden zu heilen, und es werden noch bedeutende Opfer und tapfere Anstrengungen ersordert, um einen dauernden Frieden und die Ruhe und Sicherheit zu erkämpsen, ohne welche der Wohlstand nicht mit Ersolg zu erneuern ist. Berkennet nicht diese Rothwendigsteit, aber vertrauet der Borsehung des Allmächtigen, welche Mir und Meinen hohen Alliirten schon den Sieg über den gemeinschaftlichen Feind verliehen, auch Euch befreit hat, und gewiß Meine rastlosen Bemühungen Euer Glück herzustellen und zu erhöhen, mit Segen krönen wird."

Sannover, ben 5. November 1813.

deposit sum Riches sur periorcessus

Auf Gr. Königliche Hoheit, bes Pring-Regenten Gpezialbefehl:

### Deden. Bremer.

Die protestantischen Hilbesheimer waren hocherfreut, tros bem, daß sie ihre fast 1000jährige, (seit 822,) Sethstkändigfeit verloren, mit Hannover vereinigt worden zu sein, weil sie hierdurch den nicht selten vorsommenden Bedrückungen ihrer früheren katholischen Bischöse entgingen, und noch den Bortheil gewannen, in Jukunst als ein wesentlich zum Ganzen gehörender Theil eines größeren Staates zu gelten. Auch das Domkapitel zo. genoß durch diese Beränderung den unmittelbaren Bortheil, daß den pensionirten Mitgliedern der aufgehobenen Stifter und Klöster die ihnen früher durch Westphalen auf die Hälfte geschmälerte Pensionen wieder im

vollen Beirag authezolle nurben ?. Eine auf 36 Amfanen der verfeligtenen Seinen bestehenne Lemmine spund den 23. November in Hamvoor die Gesprungen, den Lauf, die Maniste und Hespingen des Belles, dem Herzoge von Camberland aus.

Die Resicungs : Lommifforn annichte indefin fire anne Thanales bei ber neuen Commineten bes Santel. Aner fies war verlinge zur griffen Theit bie meinhaltichen Abgeben woch fortbesteinen 44), dech gung mam in allem útrigen wieder enf tie oler Erganifizien von 1803 meriel. Las Lant, des feit jener Zeit durch einen fechingligen Betriel ber henrichaft viel gefinen, (1501 Punfinf. 1803 Aremedich, 1905 Sanneverich, 1806 Bremitich und wieter Francisia, 1510 Befrehalisch), fab entlich in bem fiebenten Bediel feinen handel mit Gugland und vor Allem seine alte hochverehrte Regentenfamilie, die seit 700 Jahren über bos kand geherricht und mit seiner Beichichte auf bas innighe verflochen war, wieder mrudlebren, und mit ihr ben bauernben Beftand ber Regierung, beren alte Milde und bie lang enthehrte Rube wieder eintreren. Diefe Bavisheit war dem Bolle-eine mächtige Apprauma mit gleichem Gifer, wie alle übrigen bentichen Staaten, mallen Opfern bereit zu fein und ber Aufforberung ber Regierung. welche in der Proflamation des Bring-Regenten vom 5. Oftober, die aber erft jest bekannt gemacht wurde, enthalten waren, entgegen zu tommen um an ber allgemeinen Erhebung Deutschlands um Erfampfung seiner Gelbfiffandigfeit Theil m

<sup>4)</sup> Raffelfdje Allgem. Beilung v. 14. Dezember 1813 M 44.

<sup>44)</sup> Deegl, M 34 vom 4. Dezember und M 38 vem 8. Dezember.

nehmen. Hannoverhatte hierzu doppelte Aufforderung, da ihm der Feind in Handung und Haddung noch unmittelbar im Raden saß. Aber war seine wassensähige Bevölkerung früster schon unausgesordert dem Wallmodenschen Korps zugesströmt; so eilten sie jeht um so freudiger in die Reihen des vaterländischen Kriegsheeres, das überall sich bildend, schon den 24. Rovember 6000 Mann zum Wallmodenschen Korps abgehen lassen konnte\*), und in dem Herzoge von Campbridge, der unter den allgemeinsten, rauschendsten Freudedezeugungen den 19. Dezember seinen Einzug in Hannover gehalten\*\*), einen verehrten und gekiebten Feldmarschaft und das Land einen Misstair Gouverneur erhielt, welche Ernennungen das Missistair Gouverneur erhielt, welche Ernennungen das Missisterium mit den nachstehenden Worten öffentlich besannt machte: †)

deutschen Staaten Sr. Majestät einen unverkennbaren, nie gemig zu verehrenden Beweis Ihrer höchsten Zuneigung und Borsorge dadurch zu geben geruht, daß Sie die huldzeichste Entschließung gesaßt, Ihres vielgelichten Bruders des Herrn Herzogs von Cambridge königt. Hoheit zum Feldmarschall und Militair Gouverneut der hiesigen königt. Lande zu ernennen und höchstgedachte Sr. Königt. Hoheit dadurch in den Stand zu sehen, Ihre für die hiesigen königt. Lande und Unterthanen sieben, Ihre für die hiesigen königt. Cande und Unterthanen sieben, Ihre für die hiesigen königt. Gestinnungen burch die in dieser Ihnen beigelegten von Höchstdemselben mit größter Bereitwilligkeit übernommenen

<sup>\*)</sup> Raffeliche Allgem. Beitung vom 11. Dezember 1813 M 41.

<sup>\*\*)</sup> Desgl. vom 24. Dezember M 54.

<sup>†)</sup> Besgl. vom 30. Dezember J 59.

Eigenschaft zu ireffenden Beforgungen und Berfügungen auf das Kräftigfte zu bethätigen. Das fönigle Kabinetes ministerium erfüllt mit dem lebhaftesten Bergnügen die ihm obliegende Pflicht, diese von Sr. Kön. Hohelt dem Prinz = Regenten, zum Besten des Landes getroffene höchste Anordnung hierdurch zur öffentlichen Kenntniß zu bringen:

Hannover, den 20. Dezember 1813. Manie den Bus der Konigl. Großbritt. zum Aurfürfil: Braunschweig-Lüneburgficker Kabinets = Ministerio verordnete Geheinte Natheria ung

Tolgreig Do greiglot

Also wurde auch in Hannover nach 12 Jahren ber Und ruhe und des Wechsels, die alte Ordnung wieder hetgesteller und gedieh in Uebereinstimmung zwischen Filest und Bolt wie Liebe und Achtung, zum beiberseitigen Wohle und Segungit.

In Braumschweig war nach dem Abstige von Mattvisst die Ordnung nicht sobald wieder einigetretein. Der Präfekt blied zwar da und der Kommandant sehrte wiedersqueikes aber beibe Auctoritäten erkannte man nicht anis die Studs war somit ohne Behörde und von 1809 her geschtecktiswager es feiner, obgleich die Umstände ganz anders gestatet waren, sich der Bewegung zu bemächtigen, um an der Spige der Bürdsgerschaft die Ordnung zu erhalten. Es sehlte im einem entsschlossenen und kräftigen Mann; der die Jügel ergriff, denne die Bürgerschaft war wistig; so aber sührte das geringe Volkeigentlich das Regiment und es ist zu bewundern, das unter solchen Umständen vieses keinen gesährlichen Gebrauch von seiner Herrschaft gemacht hat. Denn selbst in den ersten Tagen blieben die verschriensten Franzosenfreunde und ihr

Eigenthum ungefährbeten Die Kurcht vor ber Rudfunft ber Frangofem mochte fie im Zaum halten: Unter folden Beweisen ber Mäßigung wagte es ber allgemein geachtete Brafett Rei= mann A), uch wieder zu zeigen, als mit einem Mal bie Nachricht ber Einnahme Raffels und Czernicheffe Proflamation die Scene veränderte; die Furcht, welche bisher noch gewirft, verschwand und das Volf nahm bier wie an andern Orten, die Masten ab und zeigte seine Gefinnungen in der wahren Karbung, die fich am deutlichken in ihrem Haffe gegen alles Französische, in der Verfolgung der Belizei - und Steuerbeamten, auswies, mit benen fie gunadift und am empfindlichften in fteter Berührung gewefen maren. Das Land folgte bem Beispiele ber Hauptftadt; fo bag bas gange Braunschweigsche ze, umber in Gabs rung und in Berfolgung ber frangofifchen Beamten mar, Die fich burch bie Flucht ober burch Berftedthalten ber Bolfswuth zu entziehen suchten, als man ben Beranzug Czernicheffe erfuhr, ber giber Brauuschweig feinen Rudzug nach ber Elbe ausführte. 6 Der fühne Sieger von Kaffel wurde mit Jubel empfangen, hieltgifich; aber nicht auf, und führte nur auf feinem: Durchuge- einen Bolizei - Kommiffair und einen andern Mann, ber angeblich ben Chof ber Bolizei verborgen gehalten haben follte und gegen ben die öffentliche Stimmung besonders gerichtet mary mit fich fort.

Die Ausschweisungen bes Bolles steigerten sich nach seise nem Absuge; zwar versuchte man es eine Bürgerbewaffnung zu Stande zu hringen um die Ordnung herzustellen, sie scheieterte aber an der Zaghaftigkeit, mit der man die Sache angriff, und die Unordnung nahm zu. Eine öffentliche Hol-

<sup>\*)</sup> Ladymann a. a. D. S. 387. Benturini a. a. D. S. 213.

zung von welcher man andgesprengt hatte, daß sie der König einem Juden verlauft habe, wurde von der armern Belisellasse flasse fast vernichtet; das Bolf stärmte: und plunderte das Haus des Obereinnehmers und versuchte Aehnliches gegen andere. Es wurde immer kühner und man mußte besürchten, daß wenm ihm nicht ernstlich Einhalt geschehe, die gesähreltichten Uebergriffe für die allgemeine Sicherheit das Eigensthums eintreten könnten. In dieser Roth traten die vechtlichen Bürger freiwillig zusammen, bildeten eine Bürgergarde und stellten durch krästiges Einschreiten binnen 48 Stunden Ondenung und Ruhe wieder her.

Bei folden Borgangen mußte bie Nachricht vom Wiedereintreffen bes Rönigs in Raffel und die Besetzung bieser Stadt burch französische Truppen Schreden verbreiten und die aufgeregte Stimmung bebeutend bampfen. Braunschweig fügte fich in banger Erwartung noch einmal unter bas verhaßte Joch, bas manden nothigte fich burch die Klucht ber Arrestation zu entziehen : boch die Rachrichten und Schilderungen ber in ihre Beimath gurudfehrenden westphälischen Beamten und Soldaten, von bem traurigen Buftanbe ber aufgelöften Regierung und ber geringen Macht bes Ronigs feinen Befehlen Nachbrud zu geben, ließ balb Niemanden mehr an bas Beftehen bes Rönigreichs Die nochmalige Anfunft ber Czernicheffschen Roglauben. faden, bie auf ihrem Rudmarfc von der Elbe, wohin fie Die Raffeler Beute in Sicherheit gebracht, jur Nordarmee hinter ber Saale, Braunschweig berührten und jest ben wieber in Wirksamkeit getretenen Brafekten und einen britten Polizei - Rommiffair mit fich nahmen \*), beftartte biefen Glau-

<sup>\*)</sup> Bulau a. a. D. S. 271. Benturini a. a. D. 213.

ben noch mehr und gab ber Bevöhlerung Mith und Entfoloffenheit, fich ben Gensbarmen ju widerfeben; ja man fcheute fich nicht burch Sturmiduten fie mit Gewalt zu vertreiben. Auch die Kantonsmeite wagten aus Furcht vor den Rofacten nicht; ihr Amt zu verfeben, man erkannte bie weftvbältiche Renierung sebon faktifch gan nicht mehr an, als die Siegesnachricht ber großen Zage von Leipzig bem letzten versuchten Reft ber frangoffichen Gewalt auch hier auf immer ein freudiges Ende machte; benn mit ihr zweifelte man keinen Augenblick an ber balbigen Ractebr bes allgemein geliebten Bergogs Friedrich Wilhelm! Schon ben 3. Rovember heftete man mit Jubel und Dankgefängen die herzoglichen Wappen öffentlich wieder an, und einen rührenden Beweis ber dankbaren Erinnerung und wie tief er ihren Bergen ein= geprägt sei, aaben die biedern Braunschweiger burch bas feierliche Tobtenfest, welches fie am Sterbetage ihres unglud= lichen, unvergeflichen Herzogs Rarl Wilhelm Kerdinand am 10. November hielten, und durch die Berbindung ber ange= febenften Manner um die sterblichen Refte bes verewigten hoben Tobten von Ottensen nach Braunschweig zu holen \*).

Schon den 6. November war des Herzogs Abgevrdneter, ber Major Olfermann \*\*), von London angelangt um im Namen desselben Besitz von dem Lande zu ergreisen. Er wurde mit Achtung, Jubel und Freude eingeholt und empfangen +) und überall ihm willig gehorcht. Olsermann ertieß im Namen des Herzogs solgenden Aufrus: ††)

<sup>\*)</sup> Lachmann &. a. D. G. 443.

<sup>\*\*)</sup> Benturini a. a. D. G. 213. Lachmann a. a. D.

t) Lachmann a. a. D.

<sup>††)</sup> Raffelfche Allgemeine Beitung vom 29. Bovember NE 29.. .

welche eas Bertrauen Gures igspismichmand Ginige ne-

"Schon im Jahre 1809 hat Siedelechtüttligete Butft,
ind Eischeffenteringere Zetren Siede Witte Wittelster den den
"Fürstenthaltierin Wolffenbutten und Matterbutz," dem
"Silftbanite Ballenteb)," dem Altie Bedinghauseilund
inden übrigen ehemaligen Bestigtigen Bedinghauseilung
ichweißschen Saufes seiterlich Best ergissen. "Doch bähinls
gestattete das Schickal die Erfüllung Seiner und Ehrer
"Bunsche noch nicht, und nite in ber Feine somieller auf
ichen gunstigern Zeitpunkt Seine Webettletelligung nitt

Als die glücklichen Fortschritte der allierten Waffen die Annäherung dieses gunstigeren Zeitpunktes voraus sehen ließen, ertheilte Er mir den ehrenvollen Auftrag, in Seinem Namen die wirkliche Bestignahme des Landes zu vollziehen, und die dahin, daß die Verhältnisse Seine persönliche Gegenwart gestatten werden, in Seinem Namen provisorisch diesenigen Anordnungen zu tressen, welche zur Erhaltung der inneren Ruhe und Ordnung, und zur Benutzung der Kräste des Landes für die gemeinschaftliche Sache der deutschen Freiheit nothwendig sind.

Braunschweiger! — benn, das seib Ihr wieder und bleibt es von jett an — im Namen Eures rechtmäßigen Fürsten, fordere ich jeden Einzelnen unter Euch auf "Bur Erhaltung der öffentlichen Rube und Ordnung aus allen Kräften beizutragen.

Sch fordere Euch auf, bie jest angestellten Beamten zu ehren und ihnen gu gehorchen; benn vorläufig muffen fie, wenn gleich unter ber Aufficht und Leitung von Männern,

welche bas Bertrauen Gures Firftenchundnbite Gurige ge-Arten im Sabre 1900 itol etfeblechenigen im natific nad genhliftige Sigungeng bergeffentlicheniffluhe baben min Braunfchmeige ftattigefundenzieffloifte mitreins zeugenehme du Pflicht in ben jach mingemerthen: Maungen, swelchen burch ihre nigeht paniotifden Bemühungen größerem Nebel worgebeugt Sichahmba im Ramen, ihres Burften biermitmaffentlich ju artier e die Schiffer die Gebillung Gener anding tun EDBoge bie Beit nicht, fern fein, mo biefer Kurft feine imanbere Pflichten termt, ats die Sorge für Guern Mahlftand, für Recht und innere Ordnung. . Aber biefe-fchone Beit ift noch nicht erschienen. Die Dacht bes Tyrannen, welche Europa feffelte, ift gebrochen, aber nicht vernichtet. Ginem Rampfe ber Bergweiflung muß unfer beutiches Baterland, muffen auch wir mit vereinter Rraft begegnen, um bie eben errungene Freiheit zu behaupten und zu verbienen. Bu ben Baffen ruft und jest unfere erfte Bflicht. Bu ben Waffen, Die Guer Fürst, wie Europa ihm bezeugt, mit Ehren führte, ruft Er durch mich jeden unter Cuch, ben nicht die unerläglichften Bflichten auf andere Beife binben. Braunfdweiger! ich rechne barauf 3hm balb aus Gurer

Braunschweiger! ich rechne darauf Ihm bald aus Eurer Mitte eine tapfere Kriegsschar vorstellen zu können, stark genug, um an dem gemeinschaftlichen Kampfe für Deutschstunds Freisett, an diesem Kampfe, der auch für unsere Freiseit, sur das Leben und das Eigenthum sedes Einstellieit, sur das Leben und das Eigenthum sedes Einstellieit unter und noch gekämpft wird, densenigen Antheil zu nehmen, welchen der alte Ruhm des Braunschweisschen Hauselschen Hauselschen Baufes und die setzige politische Lage des Landes nothwendig machen. Bu diesem Kampke gerüstet empfanget Eurst Fürstenz dadurch werdet Ihr am besten Eure Liebe

eines Afgadenregipenig ben 3. Rayemben Silbegheim hefebte weifige tiebestifiatifren inneffen neitemoffenste. Beweifige ieu di Beorg. Bringa Regent wies Momen, und pomypegen Sr. Mojestat Beorg bes Pritten acht Bemobner ben Surid ftenthums hilbesheim! Rad manchen wechelnben Schidba falen feid Ihr Meiner Regierung unterwarfen an Diele Befinmung, ift bie netürlichte und wünschensmurbiofig für Dagend- Eyer Rand ift. faft übergil. pan ben beutichen Broumgeben Meines Daufes umgeben; Eure Sitten & Eure alt-"hergebrachte Berkaffung, gleichen ben umfrigen; ben größte Histheil van Euch hat einst schon langer als ein Sahrhun-"bert, ber Sobeit, Meiner Borfahren nachercht; Rachbar-"fchaft und Erfahrung haben Euch bie Snundfate tennen gelehnt, "noch melden bie Braunfappis Auneburgichen Fürsten ju regieren gewohnt find. Wir, miffen um feinem Unterschied zwischen alten und neuen Unterthanen; biefe wie jene nur fur ihr eigenes Mohl niemais fur frembe 3mede, ju beherrichen und burch bie Beforberung bes Bludes Aller, ihre Anhanglichfeit und Liebe ju verdienen. ift bas ftete Biel und bie foonfte Belohnung Unferes Strebens, Bertrouensvall exmerte 3d, haber inen Euch bieselbe Treue, welche bie, Hannoperaner, untehiben berten Brufungen ber letten Beit, Gr. Maieftat unausgesett auf eine so rühmliche Arter bemiesen haben. Sein Ihr pagegen, Alle Meines Schupes für Gure, Religion, Gwer Gigenthum, Gure Berechtsame, und Meiner eifrigften Borforge für Eure Wohlfghrt, gewiß, Auch Shr hatt, has Unglud getheilt, welches über fo piele, beutsche Stagten

Affeliche Allgem. 3tg. 34.28 vom 28. Navember.

Jahrelang verhängt gewesen ist; auch Ihr setb, burch einste weilige Uebermacht der Wassen, einem beutschen Monarchen entrissen worden, um Euch fremden, nicht für Guch passenden Gesehen, zum Bortheil eines noch entsernteren aus ländischen Gewalthabers, unterworsen zu sehn; auch bei Euch sind tiese Wunden zu heilen, und es werden noch bedeutende Opser und tapfere Anstrengungen ersordert, um einen dauernden Frieden und die Ruhe und Sicherheit zu erkämpsen, ohne welche der Wohlkand nicht mit Ersos zu ernenern ist. Berkennet nicht diese Rothwendigseit, aber vertrauet der Worsehung des Allmächtigen, welche Mir und Verinen hohen Allitieten schon den Sieg über den gemeinschaftlichen Feind verliehen, auch Euch befreit hat, und gewis Meine rastosen Bemühungen Euer Slück derzundellen und zu erhöhen, mit Segen krönen with.

Bunnover, ben 5. November 1813.

21.

Auf Gr. Königliche Hoheit, bes Pring-Regenten Spezialbefehl:

Deden. Bremer.

Die protestantischen Hilbedheimer waren hocherfreut, tros bein, daß sie ihre fast 1000jährige, (seit 822,) Selbstständigsteit verloren, mit Hannover vereinigt worden zu sein, weil sie hierdurch den nicht selten vorkommenden Bedrückungen ihrer früheren katholischen Bischöse entgingen, und noch den Bortheil gewannen, in Jukunst als ein wesentlich zum Ganzen gehörender Theil eines größeren Staates zu gelten. Auch bas Domkapitel zo. genoß durch diese Beränderung den unmittelbaren Bortheil, daß den pensionirten Mitgliedern der ausgehobenen Stifter und Klöster die ihnen früher durch Westphalen auf die Halfte geschmälerte Pensionen wieder im

vollen Betrag ausbezahlt wurden \*). Eine aus 36 Pensonen der verschiedenen Stände bestehende Deputation sprach den 23. Ropember in Hannover die Gestunungen, den Dank, die Wünsche und Hossnungen des Bolles, dem Herzoge von Eumberland aus.

Die Regierungs = Kommiffion entwidelte indeffen ihre gange Thätigkeit bei ber neuen Organisation bes Lanbes. Zwar ließ man vorläufig zum größten Theil die mestphäli= ichen Abgaben noch fortbestehen \*\*), doch ging man in allem übrigen wieder auf die alte Organisation von 1803 aurud. Das Land, bas feit fener Beit burch einen fechemaligen Wechsel ben Berrschaft viel gelitten, (1801 Preußisch, 1803 Argniffich. 1805 Hannoperick. 1806 Breufilde und wieder Krangoffich, 1810 Weftphalisch), sab endlich in bem fiebenten Bechsel feinen Sandel mit England und vor 21= lem seine alte hochverehrte Regentenfamilie, bie seit 700 Jahren über bas Land geberricht und mit seiner Beschichte auf bas innigfte verflochten mar, wieder zurudfehren, und mit ihr ben bauernben Beftand ber Regierung, beren alte Milbe und die lang enthehrte Rube mieder eintreten. Diese Bewisheit war bem Bolfe-eine machtige Anzegung mit gleithem Eifer , wie alle übrigen beutschen Staaten, qu allen Dofern bereit zu fein und ber Auffarbegung ber Regierung. melde in ber Proflamation bes Pring-Regenten pom 5. Oftober, die aber erft jest bekannt gewacht wurde, enthalten waren, enigegen zu kommen um an der allgemeinen Erhebung Deutschlande jur Ertampfung feiner Selbfiftanbigfeit Theil gu

<sup>\*)</sup> Raffeliche Allgem. Beitung v. 14. Dezember 1813 M 44.

<sup>\*\*)</sup> Desgl. M 34 vom 4. Dezember und M 38 vom 8. Dezember.

nehmen. Hannoverhatte hierzu doppelte Aufforderung, da ihm der Feind in Handurg und Hardurg noch immittelbar im Raden saß. Aber war seine wassensähige Bevölkerung früster schon unausgesordert dem Wallmodenschen Korps zugesströmt; so eilten sie seht um so freudiger in die Reihen des vaterländischen Kriegsheeres, das überall sich bildend, schon den 24. Rovember 6000 Mann zum Wallmodenschen Korps abgehen lassen konnte 1, und in dem Herzoge von Campbridge, der unter den allgemeinsten, rauschendsten Freudebezeugungen den 19. Dezember seinen Einzug in Hannover gehalten 19, einen verehrten und gekiebten Feldmarschaft und das Land einen Misstalt Gouverneur erhielt, welche Ernennungen das Missisterium mit den nachstehenden Worten öffentlich bekannt machte: †)

deutschen Staaten Sr. Majestät einen unverkennbaren, nie gemig zu verehrenden Beweis Ihrer höchsten Zuneigung und Borsorge dadurch zu geben geruht, daß Sie die huldzreichte Entschließung gesaßt, Ihres vielgeliebten Bruders des Herrn Herzogs von Cambridge königl. Hoheit zum Feldmarschall und Mistiair – Gouverneut der hiesigen königl. Lande zu ernennen und höchstgedachte Sr. Königl. Hoheit dadurch in den Stand zu sehen, Ihre für die hiesigen königl. Lande und Unterthanen stets gehegte Borliebe und geneigte Gestinnungen durch die in dieser Ihnen beigelegten von Höchstdemselben mit größter Bereitwilligkeit übernommenen

<sup>\*)</sup> Raffeliche Allgem. Beitung vom 11. Dezember 1813 M 41.

<sup>\*\*)</sup> Desgl. vom 24. Dezember M 54.

<sup>†)</sup> Desgl. vom 30. Dezember M 59.

Eigenschaft zu treffenden Beforgungen und Berfügungent auf das Kräftigste zu bethätigen. Das königs. Rabinetos ministerium erfüllt mit dem lebhaftesten Bergnügen die ihm obliegende Pflicht, diese von Gr. Kön Hohelt dem Prinz = Regenten, zum Besten des Landes getroffene hächte Anordnung hierdurch zur öffentsichen Kennitnis zu bringenis

Hannover, den 20. Dezember 1818. mann der End und Königl. Großbritt. zum Kurfürstl. Braunfahweig-Lünebnegstlew: Kabinets = Ministerio verordnete Geheine Rathendanuss

30 December 330 ginglet

Also wurde auch in Hannover nach 12 Jahren der Und ruhe und des Wechsels, die alte Ordnung-wieder hetgeneute und gedieh in Uebereinstimmung zwischen Kürst und Voldung. Jum beiberseitigen Wohle und Schumming

In Braunschweig war nach bem Alliche wie Mintelst bie Ordnung nicht sobald wieder einzetreien! Der Prüfells blied zwar da und ber Kommandant sehrte wieder gurikes aber beibe Auctoritäten erkannte matientlist ang die Stude war somit ohne Behörde und von 1809 her geschiedt/kwagted es keiner, obgleich die Umftände ganz anders gestalte waren, sich ber Bewegung zu bemächtigen, um an der Spies der Bürte gerschaft die Ordnung zu erhälten: Eo seigel ergriff denne entsschlossenen und kräftigen Mann; ver die Ingel ergriff denne bie Bürgerschaft war willig; so aber sührte das geringe Boldeigenlich das Regiment und es ist zu dewundern, daß under solchen Umftänden vieses keinen gesichtlichen Gebrauch von seiner Herrschaft gemacht hat. Denn selbst in den ersten Tagen blieben die verschriensten Franzosenfreunde und ihr

Eigenthum ungefährdetzig Die Fyrcht vor ber Rudfunft ber Frangolem mochte fie im Baum halten: Unter folden Beweisen ber Mäßigung waate jes ber allgemein geachtete Brafeft Reimann #1, ud wieder zu zeigen, als mit einem Mal die Nachricht ber Einnahme Kaffels und Czernicheffs Proflamation Die Scene veränderte; die Kurcht, welche bisher noch gewirft, verschwand und das Volf nahm bier wie an andern Orten, die Masten ab. und zeigte seine Gefinnungen in der wahren Farbung, die fich am beutlichsten in ihrem Saffe gegen alles Kranzoniche, in ber Verfolgung der Belizei - und Steuerbeamten, auswies, mit benen fie gungdit und am empfindlichften in fteter Berührung gewefen waren. Das Land folgte dem Beispiele der Hauptftabt. fo bag bas ganze Braunschweigsche zc. umber in Gabs rung und in Berfolgung ber frangofischen Beamten mar, die fich burch die Flucht ober burch Verstedthalten ber Bolfswuth zu entziehen suchten, als man ben Heranzug Czernicheffs erfuhr, ber über Braunschweig seinen Rudzug nach ber Elbe, ausführte. P. Der fühnen Sieger von Kaffel wurde mit Jubel empfangen, hielt ficht aber nicht auf, und führte nur auf feinems Durchuge- einen Bolizei - Kommiffair und einen andern Mann. ber angeblich ben Chof ber Polizei verborgen gehalten haben follte und gegen ben die öffentliche Stimmung besonders gerichtet mary mit sich fort.

Die Ausschweisungen bes Bolles steigerten sich nach seise nem Absege; zwar versuchte man es eine Burgerbewaffnung zu Stande zu hringen um die Ordnung herzustellen, sie scheieterte aber an der Zaghaftigkeit, mit der man die Sache angriff, und die Unordnung nahm zu. Eine öffentliche Hol-

<sup>\*)</sup> Ladmann a. n. D. S. 387. Benturini a. a. D. S. 213.

aller Art, und bas bantbare Agterland wird Eure Namen rühmlich neben bis ber tapfem Bertheibiger ber beutschen Freiheit stellen.

"Bur Empfangnahme biefer patrigtifchen Beitrage, find in ben Departements bes geheimen Rath Baron p. Schele, und bes geheimen Oberfinangrath v. Ropfen bie Langrathe ber betreffenden Begirte bestimmt, ba biefe Berfonen bas öffentliche Bertrauen befigen; im Sarzbepartement bleiben biejenigen Personen bamit beauftragt, welche bieses ehrenvolle Geschäft bereits seit bem bort erschienenen Aufruf vom 3. Ryvember c. a. übernommen haben. Die Verwendung foll unter ber Leitung bes unterzeichneten Militair - Gouvernements zwedmäßig und insbesongere, zum Behuf ber fcnellern Einrichtung eines National Rapal : berie = Regimente und ber Ausruftung unbemittelter freiwil-- liger Jager geschehen. Alle Beitrage, für bissen 3med gehen portofrei unter ber Rubrid: freimillige Friegobeitrage. "Einwohner dieser Lander! beweiset burch die That, daß Bhr freie beutsche Manner fein wollet ! Gott wird Guer 192 Beginnen fegnen. Commenter von ihreiben fenten von

Honiglich Preußisches Militair, Coupernement für bie Preußischen Brovingen zwischen ber Elbe und Wefer:

Für die Provinz Bestphalen, trat diese gemünschte Umsgestaltung erst mit ber Bestphalen, trat diese gemünschte Umsgestaltung erst mit ber Bestphalen, dieser Provinz durch die Generale Graf wir Wingerodes, der den 4 Navember mit großen Feierlichseiten in Paderborn, und v. Bulow, der Mitte November in Münster empfangen wurde, ein. General v. Borstell nahm hierauf den Iten im Ramen des Königs

Befit von bem Fürstenthum Paberborn und ber Graffchaft Mart 2c. burch nachftebende Proflamation: \*)

"Der König, mein Herr, hat dem kommanditenden General des dritten preußischen Armeekorps anbesohlen, auf den Grund Seiner, an die Bewohnet der ehemaligen, dutch den Frieden von Tilfit abgetretenen preußisch beutschen Provinzen, d. d. Berilit, den 6: April 1813, Allerhöchstelbst erlassenen Erklärung, die am linken User weser belegenen Provinzen, in Allerhöchstelnem Ramen wieder in Bests zu nehmen."

"Bon Er. Ercellenz dem kommanbirenden General mit dies fem ehrenvollen Geschäfte und dem General Rommando im Fürstenihum Buberborn und der Grafschaft Murt beauftragt, erlaffe ich folgende Bestimmungen zur genauesten Nachachtung:

- "1) Auf Behörben und Unterthanen sind auf ben Grund ber Eingangs erwählten und bereits öffentlich publizirten Erstärung Er. Mäleftär bes Königs, ihrer bisherigen Berpslichtung eitliebigt, und tteten fogleich in das Berhältnis der preiststar Univerhähen zurud."
- "2) Die Behörden, welche sich hierzu nicht verstehen, und baruber reverstren wollten, sind sogleich abgesetz, und werden anderweitig durch Manner ersetz, welche das allgemeine Bertrauen bestehen."
- "3) Jede Romminitation mit bem Feinde ift unter Tobesftrafe verboten. Die Boftamter find hieriber befonders zu verwarnen, und fcharf ins Auge zu faffen."
- "4) Eingeborene Franzosen können kein Amt behalten; die bishetige Gensbarmerle und geheime Bolizei find aufgelöst; die Landes Sensbarmerie wird als allgemeine Landespolizei

<sup>\*)</sup> Allgemeine Raffeliche Beffang M 92 Wom 2. Beffinder.

- viel an einer anderweitigen Bestimmung St. Milestät in ihrem gegenwätigen Diensverhättung; sebold flich bavon einliefene Nebelgestnate, wenn sie die öffenelliche Stänklie gegen sich haben, sogleich zu entfernen, und durch Guidestnitte zu eingeborene Stantstlener zu beilaktichtigen stantstlener zu beilaktichtigen stantstlener zu beilaktichtigen sind.
- "6) Auf alle Reifenbe aus bem französischen Reich und sonftige verbächtige Bersonen, muffen die Behörben genau vigiliren. Grundlich verbächtige Einwohner find offne Ansehn ber Berson zu verhaften, und zur Untersuchung zu, giehen."
- Majestat, gemäß der vorerwähnten bereits hublidirten Pro-Majestat, gemäß der vorerwähnten bereits hublidirten Proklamation ist Wildung der Landmehr und des Kondsturms aufgefordext werden, und daß dahen diesenigen anerkennt patriotischen Männer, die sich diesem Gelächlist auf eine gesehliche Weise widmen, und mit den Boreinrichtungen vorschreiten wollen, von Sr. Majestät Söchstwohlvollend demerkt werden würden. Ueber die spezielle Organisation der Kandwehr, in seden Proving, sollen noch die näheren Bestimmungen erlassen werden.
- "8) Chemalige preußische Soldaten ober Eingeborne, die schan im Dienst gewesen sind "wenn sie noch die völlige Körperfraft besiehen, sind gleich auszumfen, sich zu unseren Fahren du stellen wo Dies gilt ebenfalls war allem den Personen sebes Standes, die; in Uebereinstimmung mit dem königlichen Gesehe, als freswillige Jäger dem Bolke als Beispiel vortreten

riollen. Alle diese Leute And sogletchin Baberborn ju sammeln, und an ben kommandirenten Officie Con Sied zu verweisen."

Champlige preußische Subalierne Officiere, auch Kapitains menn fledas deugnische Mehren fledalber find, können, wenn fle das Zeugnisches Albohlperhaltens haben mit dabei angestellt wersehrt, über hähere Officiere debalte ich mit vor, die Enischeis dung nachwischen flied deutsche und werden wir vor, die Enischeis dung nachwischen flied deutsche werden werden.

mehrere preußische Offiziere fich mit Werbungen beschäftigen, so sind solche bis zum Eingange königlicher Bestimmung in ihrem Geschäft nicht zu storen, jedoch mussen bie such die früher ausgestellte Vollmacht eines preußischen Generals, oder einer sonstigen höheren preußischen Behörde legitimiren können. Wet dies nicht im Stande ist, verliert seine Besugnist, und wird nach Waasgade, als ein Falschwerber verhaftet, init singestichten

1919 Alle Staals-Raffen, so wie auch die Kassen ber im Lands belegenen katserlichen Domainen und Dotationen sind segletch abzuschlieben. Vom Bestande und den etwaigen Russundern erwärze ich Anzeige. Es ist davon durchaus an Riemand, bis fein Eingeholten königlichen Bestimmung, etwas zu verabsolzen.

"12. Die Jahlungspflichtigkeit ber bisherigen Abgaben bleibt bis zum Eintreten ber neuen Organisation in Kraft, und haben die angeordweten Etheber sowohl sin die kurrente Einzahlung, sals für die Zahlung der Rüsklände, nach billigen Modifikationen: Couse zu tragen.

"13. Bon ben einschnäßigen Gehalten und Penfionen erwarte ich gleichseitig die Eingabe, um die laufende Fortjahlung zu veranlaffen." "14. Bon bem Augenblick ber Besignahme, hören alle und jebe eigenmächtigen Requisitionen (bie tägliche Berpstegung ber burchmarschirenben Truppen gegen Duittung, ausgenommen) sogleich aus."

15. Ban jest an, wo die Bestsnahme eingeleitet ift, mufsen alle unerlaubten und eigenmächtigen Sandlungen gegen
obrigkeitliche oder sonstige Personen strenge untersagt werden.
Dagegen bleibt es Jedermann frei, Beschwerden, die aus den
jetigen Zeitumstäuden entstanden sind, bei den obern Behörben oder dem General-Kommando anzubringen; da es sedoch
durchaus nicht Absicht ist, einer jeden oberstächlichen, Denunsiation unbedingt Gehör zu geben, so wird eine genaue strenge
Untersuchung die Angabe prüsen; sie darf nur gerechten Ursprungs und nicht von persönlichem Haß geleutet sein. Kalsche
Denunzianzen werden nach den Gesehen bestraft. Verfolgungssuch ist weder dem erhabenen Karafter Er. Majestät des Königs,
und der Würde des deutschen National-Karasters angemessen,"

"16) Alle und jebe Einwohner sind aufzusordern, die in Sanden habenden Wassen und Amnumition sogleich an die Pilitair Behörden abzuliefern. Den Entbedern versteckter Borrathe sind angemessene Pramien zuzusichern. Freiwillige Wassen und Pferdebeitrage sind mit Dank anzunehmen."

"47. Um die Bollstredung der von der Regierung des Lans bes erlassenen und, bis auss weitere, von dem General-Rommando ausgehenden Befehle zu sichern, soll Eine Königl. Preußische provisorische Regierungs = Verwal = tung angeordnet werden, welche bestehen wird, für das Fürstenthum Paderborn: a. aus dem Unterpräsetten des Distritts Paderborn von Clverseld, b. dem Tribunal-Richter Winter, c. dem Forstinspektor, Meyer, als Räthen, und d. dem Tri-

bunale-Sefretair Pottiget, ale Sefretuir. Diefe Rommiffton foll fic vom 14. b. M. an, bie aufe wettere in Lippfiabt aufhalten."

"18. Sammiliche Kandesbehötden werben hierburch angewiefen, den von der vorbenannten Königl. Preuß. Regierungs-Verwaltung ausgehenden Befehlen aufs punktlichste Folge zu leffien."

"Allen Regierungs Berwaltungen ber zwischen ber Weser und bem Rhein belegenen preußischen Provinzen wird ein Prastidium in der Person eines aufgeklärten Geschässmanues vorgesest werden, welchen der kommandirende General des dritten königl. preuß. Armeekorps, Generallieutenant v. Bulow Ercellenz, zu bestimmen sich vorbehalten hat. Wenn gleich sich nur die gegenwärtige Bestinahme auf das Fürstentistum Paderborn, als eine vormals preußische Provinz, erstrecken soll; so macht es die Aufrechthaltung der allgemeinen Ordnung dennoch nothwendig, daß die mit demselben unter dem Namen der Unterpräsekturen Paderborn und Here gesicher berbundenen anderweitigen Districte unter det bischerigen und hier bestimmten Geschäsis-Verwaltung beider Unterpräsekturen verbleiben, dis hierüber anderweitige höhere Bestimmungen mit zugekommen sein werden."

Paverborn, ben 10. November 1813.

Königl. Preuß. General = Kommando im Fürstenthum Paberborn und ber Graffcaft Mart.

i von Borftell. 💀

Die von ihm eingefeste provisorische Regierungs = Rommission übernahm unter seiner Leitung, ba ihm bas General= Rommando übertragen worden war, die Berwaltung bes Landes und erließ verschiebene Berfägungen, als über ben zu leistenden Gehorsam, über die zu gablenden Steuern und Abgaben seber Art; einen Aufruf an bie jungen Leute von 187 bis 24 Jahren zur Formirung eines freiwilligen Jägerstorps und ein gebrucktes Reglement zur Bilbung der Landswehr. So ging auch in diesen Gauen die Bewassnung und Umgestaltung wie in den übrigen deutschen Ländern ihren ruschen Gang vorwärts.

How a

216 warb Deutschland mit bem merkwürdigen, in ber Geschichte ber Bolter ewig bentwürdig und groß baftebenben Jahr 1813 bis zum Rhein hin von der Gewalt bes Kursen frei, die eigene Kraft des Bolles hatte ruhmreich, helben-Maftig und fühn, unterflügt von den tapfern Ruffen ble Retten gebrochen, mit benen ber große Thrann fie Jahre lang gefesselt und in Anechtschaft erhalten. Aber nur mit großen Opfern und Anstrengungen war es gelungen, ben Eroberer mit feinen übermuthigen Scharen über ben Rhein gurud gu iagen. Rur ber vereinten Rraft fast aller bentfchen Bolter, bie nur bie 3wietracht in Teffeln gefchlagen hatte, warb ber Sien! Wo es Großes gilt, bie Chre und ben Ruhm einer großen Nation durfen auch große Opfer nicht gescheut werben, benn Großes ift nur burch Großes zu erlangen, "es muß bas Sonderintereffe bem allgemeinen Intereffe weichen umd jum Opfer gebracht werden; nur in der Bereini= aung ift Rraft und Starte, liegt Ruhm und Große, liegt Gieg! Moge Breußen und Defterreich immer vereinigt mit gleicher Uneigennützigkeit, mit gleichen Opfern und Selbenmuth ben beutschen Bölfern flets voranleuchten und Beutschland wird groß und fraftig bafteben und keinen außeren Reind, mag er in Often ober Weften fich fcharen, zu fürchien haben!

Dochenichtsibie Gewaltzben: Weinung uftfrate den Eroberer wie sie ihn seinbergrappergehoben weiter unterlage hauptsächtlich dem Bollsgeschappergehoben weiter Füßen getreten weilder wähnter auch ihn ihn Banden zu schlagen, wie er die materielle Macht zu sesseln vermocht hatte: denn im Geiste erst wohnt die belebende, die schaffende und wirkende Kraft; ohne ihn ist die Masse tobi!

.. So nacheschweren jund gewaltigen: Stürmeng welche bie Boller erichüttert und burcheinander geruttelt, in benen ber Reinigungsprozest die alte Beit mit ihrem Mangeht gewirls fam geläutert und bie Bolfer jum Bemußtfein gebracht, fie gestärft und erfrifcht, sie mit neuen Lebensfraften enfallt hatte, trat allmählich die ersehnte Ordnung der Dinge wieder ing Leben. Durche große Opfer und mit vietem theuern Blute errungen, aber noch nicht befestigt, follte erft noch bie Sicherheit des Errungenen und die beglückende Ruhe des fegensreichen Friedans purch neue fdwere Rampfe mit Stromen pon Blut-gemaltfam ertauft werden; noch mancher fein Leben auf bem Felbe ber Ghre fur Furft und Baterland aushauchen, ber in beglückenber hoffnung bie Früchte fo vieler harter, Entbehrungen und großer Anstrengungen im Rreife feiner Lieben zu pflücken gemabnt. - Sie farben ben schönen Tod, ben Opfertod füre Baterland ! Gie faeten und faben nicht reifen die Früchte, die wir arnten. - Darum Friede und Chre ihrer Afche, unvergefliche Erinnerung, um Dantbarfeit ben Thaten und ben Selben jener großen Beit. die mit kräftigem Willen in Worten und Merken, und als Spiegel friegerischer Tugenden fur alle Folgezeiten gelten werben feien es Ruffen ober Deutsche, Schweben ober Englander, es umichtang sie ein Banb, bas Banb ber gegenfeitigen Achtung, bes Bertrauens und ber Einigscit!

#### Machftebend verzeichnete

— 212, — 22 lies 6 statt 4. — 228, — 2 lies 400 statt 500.

#### Berichtigungen

wolle ber geneigte Lefer nicht überfeben. Seite 18, Beile 11 lies Ernte ftatt Ernbte. 26, Anmerfung lies v. Oche ic. 27, Beile 8 nach fonnen ift ein ; ju fegen. 74, Beile 22 nach Depot ift ein . ju feten. 74, - 23 lies bie Esfabron zu ftatt gu Gefabron. 76, - 5 lies 2tes Ruraffier = Regiment. 84, - 2 lies feinen, fatt feinem. 84, Anmerkung 2, Beile 15 lies Oberfilieutenant und 1 Lieute= nant, ftatt Oberftlieutenant, 1 Lieutenant. 89, Zeile 9 lies Scheiter ftatt Schniter. 98, - 11 lies Ferchland ftatt Forehland. 105, - 18 lies Ferchland ftatt Forchland. 115, - 2 und fpater an mehreren Stellen, lies Meue Muhle ftatt Reuemuble. 115, - 10 lies Loh ftatt Lohr. 117, - 4 lies von bem ftatt vor bem. 125, — 26 nach vorigen und nach Moncheberg ift ein , ju feten. 127, - 27 lies bie gum ftatt bie gu. 144, - 22 lies Rotch ftatt Roteh. 154, - 3 lies und ftatt un. 157, - 15 lies Langtau ftatt Langthau. 182, - 30 nach Befagung ein , ju fegen. 190, - 21 lies freilagern ftatt frei - lagern. 210, - 7 lies 4 ftatt 2. 212, - 20 lies bie vier fatt bie beiten. 212. - 21 lies neben ftatt vor.

In berfelben Berlagshandlung find folgende empfehlenswerthe Berte erschienen, und durch alle Buchhandlungen bes In= und Auslandes zu beziehen.

Das

## Königreich Westphalen

und

die Franzosen.

Von

Wilhelm Wagner.

1813. fl. 8. Broch. 71/2 Sgr. (6 gGr.)

Das Leben

### Philipps des Großmüthigen, Landgrafen von Heffen.

Erzählt von

Ph. Soffmeifter.

Mit einem Stahlflich, bas Standbilb "Philipps bes Grofinuthigen" nach ber vom herrn hofbilbhauer 3. B. Scholl in Stein ausgeführten Statue.

gr. 8. 231 Bogen. Broch. Breis 1 Thir. 15 Sgr.

### Anefdoten und Charafterzüge

# Mapoleons,

gesammelt von

einem Offizier der damaligen frang. Armee. Berausgegeben von

S. Hahndorf.

Bierte, ganzlich umgearbeitete Auflage. Wit 18 Abbildungen von Horace Bernet. 8. 23 Bogen. Eleg. broch. Breis 1 Thir. 5 Sgr.



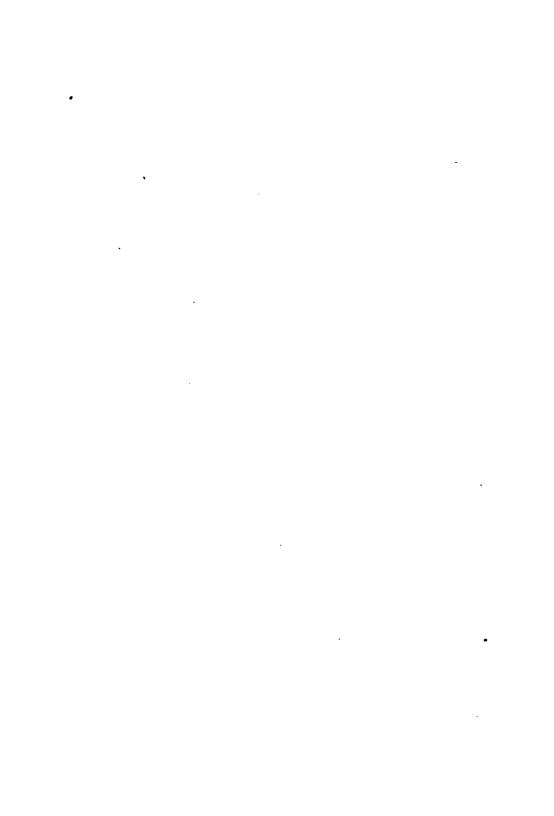

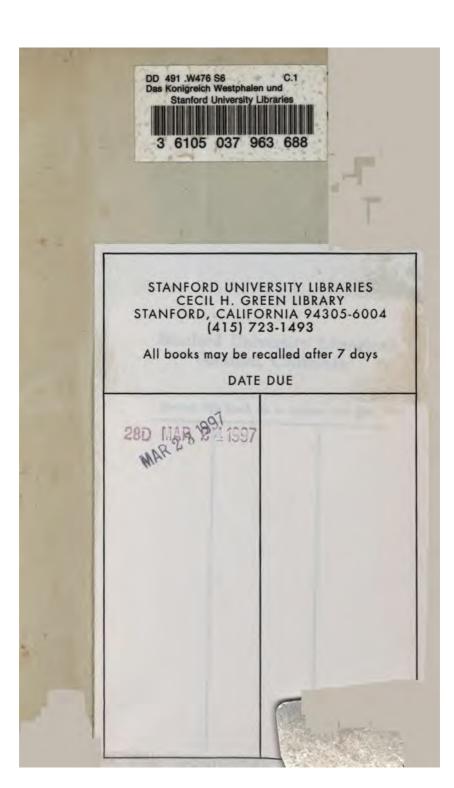